Die "Danziger Zeitung" erscheint täglich 2 Mal mit Ausnahme von Sonntag Abend und Montag früh. — Bestellungen werden in der Expedition, Ketterhagergasse Ar 4, und bei allen kaiserl. Postanstalten des In- und Auslandes angenommen. Preis pro Quartal 3,50 Mk., durch die Post bezogen 3,75 Mk. — Inserate kosten für die sieben gewöhnliche Schriftzeile ober deren Raum 20 Pfg. — Die "Danziger Zeitung" vermittelt Insertionsausträge an alle auswärtigen Zeitungen zu Originalpreisen.

### Telegramme der Danziger Zeitung.

Condon, 8. Mai. (Brivattelegramm.) Eine Rabeldepesche aus Montreal meldet: Bei der Feuersbrunft in Longpoint sehlten Wasser und Sprigen. Auch sieben Schwestern sind verbrannt. Berkohlte Leichen werden fortwährend aus den Trümmern gezogen. 25 Irre, welche sich aneinander geklammert hatten, verbrannten unter fortwährendem Gefchrei.

#### Politische Uebersicht. Danzig, 8. Mai. Caprivi im Herrenhause.

Wie sich gestern herausgestellt hat, hatten die Mitglieder des Herrenhauses in der That keine Ursache, von dem bisherigen Nichterscheinen des Kerrn v. Caprivi unangenehm berührt zu sein. Wie im Abgeordnetenhause Herr v. Caprivi den Tag der Etatsberathung benutzte, um sich dem Hause vorzustellen, so hat er dieselbe Rücksicht dem Kerrenhause gegenüber beobachtet, um den dem Kerrenhause gegenüber beobachtet, um den Mitgliedern Gelegenheit zu geben, auf seine Erklärungen vor der Tagesordnung in der Debatte über den Etat, die nach der Geschäftsordnung ein Abschweisen auf andere Gebiete erleichtert, zu antworten. Frellich zeichnet sich die Ansprache Caprivis (vergl. den Wortlaut derselben hinten im Parlamentsbericht) an das Kerrenhaus vor derzenigen im Abgeordnetenhause durch äußerste Kürze und dadurch aus, daß sie eigentliche politische Momente garnicht enthält. Ueberdies siel es auf, daß Kerr v. Caprivi, der im Abgeordnetenhause eine außerordentlich freundliche und entgegenhommende Kaltung einnahm, gestern dem Kerrenkommende Haltung einnahm, gestern dem Herren-hause gegenüber eine ernste und zurückhaltende Haltung beobachtete. Coweit Mitglieder des Hauses auf die Ansprache reagirten, beschäftigten fie sich, von dem einen Polen abgesehen, der das Berhältniß der Polen zur preußischen Regierung zur Sprache brachte, weniger mit der künftigen Politik des Herrn v. Caprivi, als mit der discherigen Politik des Fürsten Bismarch. Die bezügliche Aundgebung des Generalberichterstatters v. Pfuel brachte die Berdienste des Fürsten Bismarch um das deutsche Reich und Preußen zur vollen

deltung.

Im Herrenhause scheint man im übrigen über die Geschichte der letzen Monate noch nicht im Reinen zu sein, da Herr v. Pfuel die Sache so darstellte, als ob das Steuerruder des Staatsschiffes den "müden Händen" des Fürsten Bismarch nach satt 30 jähriger Thätigkeit "entsallen" sei. Man weiß sa, daß selbst Fürst Bismarch über diesen Punkt ganz anders denkt. Die Rede des Grafen Hohenthal, der ebenso wie Herr v. Pfuel Bertreter des alten besessigten Grundbesitzes ist, ging sogar über die Anerkennung der Verdienste des Fürsten Bismarch noch erheblich hinaus, indem er den Bersuch machte, die Nichthinaus, indem er den Berfuch machte, die Nichterneuerung des Gocialistengeseites als ein ge-fährliches Wagnist zu bekämpsen und die Ver-aniwortlichkeit für das Wegsallen des Geseites auf die constitutionellen Parteien zu schieden. Davon würde man doch nur sprechen können, wenn der jetige Reichstag eine auf die Berlängerung oder Erneuerung des Gocialistengesetzs gerichtete Borlage abgelehnt hätte. Jedenfalls verräth die Rede des Grafen Hohenthal eine gewisse Neigung zur Opposition gegen den neuen Ministerpräsidenten und bessen Politik, wie denn übrigens auch Herr v. Pfuel als den eigentlichen Nachfolger des Fürsten Bismarch nicht Herrn v. Caprivi, sondern den Raiser dargestellt hatte. Der Sache nach angemessener und in der Form tadelloser war ohne Zweisel die Erklärung, mit welcher am Schlusse der gestrigen Sitzung des Reichstages anläßlich der Mittheilung von der Ernennung Caprivis Präsitent v. Levetzow "der unsterblichen Verdienste des Fürsten Bismarch, des ersten deutschen Reichskanzlers" gedachte. Um so auffälliger muß es auch jeht noch erscheinen, daß allein das preußiiche Abgeordnetenhaus die Gelegenheit unbenutzt gelaffen hat, dem früheren Reichskanzler ein Wort des Dankes und der Anerkennung ju widmen. Graf Kohenthal meinte bezeichnend, daß das Herrenhaus durch die Rede seines Generalberichterstatters einen Vorsprung vor dem "anderen Hause", wie die Herren das Abgeordnetenhaus ju nennen pflegen, gewonnen habe.

Die Erörterungen über die Frage der Reform der directen Gieuern in der gestrigen Sihung des Herrenhauses haben zwar zu einem praktischen Ergebnis nicht geführt, da schließlich die Resolution der Etatscommission, welche die Einkommensteuerreform noch in dieser Session verlangte, abgelehnt worden ift. Thatsächlich aber haben alle Redner sich dafür ausgesprochen, daß mit ber Reform ber Ginkommensteuer, wie im vorigen Jahre beabsichtigt war, begonnen werde. Auch Finanzminister v. Scholz schien nicht abgeneigt, auf diesen Weg juruchzukehren, stellte aber, was im hinblick auf die Thronrede im 3. 1889 einigermaßen überraschend erscheinen muß, in Abrede, daß die Reform der Einkommensteuer zu einer Entlastung der minder Wohlhabenden führen solle.

Wenn man nun auch aus dem Auftreten des neuen Reichskanzlers im Herrenhause über beffen politische Absichten etwas Näheres nicht erfahren hat, so wird doch diese Ungewischeit am längsten gedauert haben. In wenig Tagen wird für ihn, wenn die Initiativanträge der Freisinnigen und Socialdemokraten im Neichstage jur Berathung kommen, Beranlassung jur Aeuszerung übergenug vorhanden sein.

#### Das Arbeitspensum des Reichstags.

Der Geniorenconvent des Reichstags wird dem-nächst, wie man annimmt, unter Betheiligung der Präsidenten jusammentreten, um über die Bertretung der einzelnen Parteien des Hauses an den Commissionen und über die weiteren geschi Commissionen und abet die identeten ge-schäftlichen Dispositionen Beschluß zu fassen. An-scheinend wird beabsichtigt, am Montag den Nachtrag zum Etat des Auswärtigen Amts zu berathen, bemnächst die Novelle zur Gewerbeordnung und dann die Militärvorlage. Die 
Berhandlungen über den Arbeiterschutz werden
voraussichtlich sehr umfangreich werden, so daß
die Besürchtung besieht, die Session werde sich
bis tief in den Sommer hineinziehen. In diesem
Falle würde eine Vertagung des Keichstags bis
in den Herbst in Frage kommen.

Ueber die freisinnigen Anträge im Reichstage schreibt unser Berliner - Correspondent: "Die freisinnige Partei hat sich mit Rücksicht auf den Wunsch, die Arbeiten der Session nicht übermäßig zu verlängern, mit der Einbringung von Resolutionen begnügt, bei deren Berathung, namentlich insoweit sie sich auf die Joll- und Steuerpolitik beziehen, die einzelnen Parteien Gtellung nehmen müssen. Es hat freilich auch im Schoose dieser Partei nicht an Stimmen gesehlt, welche die Einsteinung eines Aesekantmurse namentlich bebringung eines Gesetzentwurfs namentlich bezüglich der Ermäßigung der Getreidezölle von 5 auf 3 Mk. befürwortet haben. Indessen haben die erwähnten taktischen Kücksichten schließlich die Oberhand gewonnen. Damit ist freilich nicht ausgeschlossen, daß auch von dieser Geite der socialbemokratische Geschentwurf auf Aushebung ber Lebensmittel - Jölle in der Berathung unterstützt

Inzwischen hat die freisinnige Partei auch eine Reihe von Interpellationen eingebracht, und zwar

1. Den Reichskanzler um Angabe der Gründe für die Aufrechterhaltung des Pafizwanges an der elfasifranzösischen Grenze zu ersuchen.

2. Den Reichskanzler zur Erklärung darüber zu veranlassen, ob er gewillt sei, den im Juli v. I. gekündigten deutsch-schweizerischen Riederlassungsvertrag

zu erneuern.
3. Mit Kücksicht auf den Fall Boshart den Reichs-kanzler um Auskunft darüber zu ersuchen, wie weit die Borarbeiten für eine Reform des Strafvollzugs

4. Die Regierung zur Einsetzung eines Gerichtshofes bezw. Berwaltungsgerichtshofes zur Entscheidung in Zollstreitigkeiten auszusorbern.

Gleichzeitig hat mit Unterstühung freisinniger Abgeordneter (Richter 2c.) die Volkspartei des Reichstages den Antrag eingebracht, die Reichstregierung aufzusordern, in der nächsten Gession einen Gesehnimurf betreffend die Einführung der zweijährigen Dienstzeit der Infanterie im activen Heere vorzulegen.

# Die Chancen ber Militär-Vorlage.

In Reichstagskreisen ift, wie die "Lib. Corr." schreibt, nur eine Stimme darüber, daß die Begründung zur Militärvorlage den gerechtfertigten Anforderungen des Hauses in keiner Weise entspricht, daß dieselbe nicht ausreicht. Mehrforderungen in dem jetzigen Umfange zu rechtsertigen. Die Annahme der Vorlage in ihrem jetzigen Umfange ift ausgeschloffen.

# Der Umfang der weiblichen Nachtarbeit.

Die dem Reichstage vorgelegte Novelle zur Gewerbeordnung spricht bekanntlich das Berbot der Beschäftigung von Arbeiterinnen mährend der Nachtzeit aus. Ueber den Umfang der weiblichen Nachtarbeit sind in Preußen im Jahre 1884 Erhebungen angestellt worden. Danach ist der einzige Fabrikationszweig, in welchem eine regelmäßige Tag- und Nachtarbeit für Arbeiterinnen allgemein vorkommt, die Rübenzuckerfabrikation In 236 Betrieben dieser Industrie waren 1884 in Preußen 6500 Arbeiterinnen beschäftigt. Außerbem kam die regelmäßige Nachtarbeit von Arbeiterinnen in Preußen bei 15 Gisenhütten, 10 Binkhütten und 4 Cementfabriken Oberschlesiens mit insgesammt 671 Arbeiterinnen vor. Auf ben oberschlesischen Berg- und Hüttenwerken wurden im Jahre 1886 11 683 weibliche Arbeiter beschäftigt, davon 3858 bei den Steinkohlen- und 2620 bei den Erzbergwerken. Auf den letzteren haben die Arbeiterinnen regelmäßige Tag- und Nachtschichten, die von Woche zu Woche wechseln. Auf den Steinkohlenbergwerken findet keine regelmäßige Frauennachtarbeit statt, wohl aber zeitweise bei starker Förderung und an den zwei Jahltagen des Monats. Nach den Erhebungen vom Jahre 1884 kam ferner regelmäßige Nachtbeschäftigung der Arbeiterinnen in Preußen vor:

Bei einzelnen Briquettefabriken, bei Glashütten, bei Papiersabriken, bei Runstwollsabriken, bei Zeitungs-bruckereien, bei Wollwäschereien und Kämmereien, Kammgarnspinnereien, Webereien, Neh- und Teppichstattingarniptintereien, Bedereien, Ken- und Leppich-fabriken, Juckerrassinerien, Stärke-, Cichorien- und Krautsabriken, chemischen Fabriken, Heineisenschleseien, Delmühlen, Dampsziegeleien, Kleineisenschlereien, Delmühlen, Dampsziegeleien, Kleineisenschlereinen und Spiegelmanusacturen. Einige Chokolabe- und Jucker-waarensabriken, Schirm- und Teppichsabriken hatten in der Saison vollständige Tag- und Nachtarbeit. Auch in der Tegtilindustrie gab es viele Betriebe, welche in ber Gaison die Arbeiterinnen gur Nachtarbeit heran-

Alle diese Betriebsarten würden von dem Berbot der Beschäftigung der Arbeiterinnen während der Nachtzeit betroffen werden. Allerdings hat, trotzdem im Jahre 1884 in ganz Deutschland über 13 000 Arbeiterinnen mährend der Nacht beschäftigt wurden, abgesehen von der Aübenzucker-fabrikation und Montanindustrie Oberschlesiens, diese Nachtarbeit für die Industrie eine erhebliche Bedeutung nicht gewonnen. Auch scheint es nach den der Novelle jur Gewerbeordnung beigegebenen Motiven, als wurde der Bundesrath gerade die

Rübenzuckerfabrikation als einen Fabrikationsweig ansehen, für welchen er von seiner Aus-nahmebesugniß eventuell Gebrauch machen würde, weil die Beschäftigung von Arbeiterinnen in diesen Fabriken leicht und für weibliche Hände geeignet ist und nach dem Urtheil sämmtlicher Behörden auch sittlich unbedenklich erscheint.

#### Enquete bezüglich ber Gachjengangerei.

Die königliche Regierung zu Breslau hat in Bezug auf die Sachsengängerei in ihrem Bezirks-bereich Ermittelungen angeordnet, um den Um-fang der in diesem Iahre nach Westen gewanderten ländlichen Arbeitermassen sessen Ande diesen Anordnungen soll sich die Ermittelung nicht bloß auf die Zahl der männlichen und weiblichen Gachsengänger des laufenden Iahres, sondern auch auf diejenigen Arbeiter des Vorsahres ausdehnen, welche im verslossenen Winter für ihre Person oder mit ihren Familienangehörigen der öffentschafte lichen Armenpflege zur Last gefallen sind. Außer-dem aber soll sich die Enquete noch auf die Ermittelung der während des diesjährigen Commers in den einzelnen Gemeindebezirken zur thatsächlichen Zahlung kommenden Durchschnittslohnjätze für ländliche Arbeiter und Arbeiterinnen erstrecken. "Es wird", bemerkt dazu die "Conservative Correspondenz", "angenommen werden dürsen, daß dieses Vorgehen der Breslauer Behörde nicht vereinzelt dasteht, sondern daß auch in den übrigen von der Gachsengängerei berührten Regierungsbezirken gleiche Ermittelungen angestellt sind, damit auf diese Weise Material gewonnen werde, auf Grund dessen dann dem vielbesprochenen Nothstande von maßgebender Seite näher getreten werden wird."

#### Aenderung im Gecundärbahnreglement.

Dem Bernehmen der "Pol. Nachr." jufolge finden gegenwärtig Erwägungen darüber statt, ob es nicht angesichts der im Laufe der Jahre eingetretenen Zunahme von Eisenbahnen untergeordneter Bedeutung mit zum Theil erheblicher Längenausdehnung und stetig wachsendem Verkehr angezeigt erscheint, die Besörderung von Personenzügen mit erheblicherer Geschwindigkeit, als sie der § 27 der Bahnordnung für deutsche Eisenbahnen — 30 Kilometer in der Stunde vorschreibt, zuzulassen. Zugleich werden auch Dorschläge wegen Abänderung verschiedener Bestimmungen des Bahnpolizeireglements, der Signalordnung und der Normen für Bau und Ausrüftung erwogen. Bei der eingehenden Prüfung, welcher diese Vorschläge unterworfen werden müssen, dürfte jedenfalls längere Zeit vergehen, ehe eine Entscheidung in dieser Richtung möglich sein wird. Da indessen in Bezug auf die Personenbeförderung auf einzelnen untergeordneten Bahnen das Bedürsniß einer größeren Geschwindigkeit, als sie jeht zulässig ist, sich immer dringender herausgestellt hat, so soll es in der Absicht liegen, für diese Bahnen eine Geschwindigkeit dis zu 40 Kilometer in der Stunde sür zusässig zu arktören folls in Konnen eine lässig zu erklären, falls in Bezug auf die Beschaffenheit des Bahnkörpers, die Ausrüftung des Betriebsmaterials ic. die Sicherheit geboten wird, daß eine Gefährdung des Verkehrs nicht zu befürchten ist.

# Cafati in deutschen Diensten.

Aus Rom erhält die "Nat.-Itg." eine Meldung, wonach die neuliche Mittheilung, daß Casati in den deutschen Colonialdienst eingetreten ist, unrichtig sein soll. Berschiedene Staaten hätten ihm vergeblich Anerbietungen gemacht, Casati werde in den italienischen Colonialdienst eintreten und eine höhere Stellung in der Consulta annehmen. Dem gegenüber erklärt jedoch die "Nat.-3tg." selbst, die Mittheilung mit aller Bestimmtheit aufrecht erhalten zu können mit dem Hinzufügen, daß Casati das Anerbieten Italiens, eine Stellung in Massaua anzunehmen, abgelehnt und es vorgezogen hat, in denjenigen Theil Afrikas zurückzuhehren, in dem er bekannt ist und viele Jahre gewirht hat. Daper hat Casati, wie sein Freund Emin Pascha, das Anerbieten des Reichs-Commissars Wismann angenommen und sich verpflichtet, als Chef in die deutsche Colonialtruppe einzutreten. Zuvor allerdings hat er einen dreimonatlichen Urlaub angetreten, um seine Heimath und seine Angehörigen — er ist aus ober bei Mailand gebürtig — nach elfjähriger Ab-wesenheit wiederzusehen. Auf der Heimreise hat Cafati in Aben Station gemacht, um feinen afri-kanischen Gefährten Cecci, welcher jetzt italienischer Consul daselbst ist, zu besuchen. Von da begab er sich junächst nach kairo, um seine und auch Emin Paschas Gehalts- und Pensionsansprüche mit der ägnptischen Regierung zu ordnen. Emin Pascha hatte, als er in deutsche Dienste trat und den auf etwa zwei Iahre berechneten Zug in das Innere unternahm, seinem Freunde die Regelung dieser Angelegenheit überlassen.

# Der Projest Panița.

Die Anklageschrift im Prozeß gegen den bulgarischen Verschwörer Panika ist den Angeklagten bereits zugegangen. Dieselbe stellt angeblich fest, daß die russische Gesandtschaft in Bukarest seit dem Jahre 1888 an dem Sturze des Fürsten Ferdinand und seiner Regierung gearbeitet habe. Viele Documente, Briefe und Telegramme, welche der Anklageschrift beigeschlossen sind, deuten auf die Thätigkeit des Geheimrathes Zinowiew, Chefs des asiatischen Departements im Ministerium des Aeufieren in Petersburg, und des Bukarester Gesandten Hitrowo hin und thun die Mitschuld Izanows, Lutschkanows, Jacobsohns, Kalupkows und vieler anderer Ruffen und Bulgaren dar. Nach der Anklageschrift hätte Ruftland seine Zu-stimmung zu dieser Berschwörung gegeben.

Große Gummen seien von Rufland nach Sofia geschicht worden, um Abgeordnete und andere einfluffreiche Bulgaren ju bestechen. Aus ben mit Beschlag belegten chiffrirten Correspondenzen soll hervorgehen, daß General Demontomitscheitens Ruftlands bestimmt wurde, nach dem Sturze des Fürsten nach Bulgarien zu gehen und die Regierung zu übernehmen; Rufzland wollte drei Candidaten für den bulgarischen Thron nennen, darunter einen Glaven.

Heute ging uns zu dem Prozesse noch folgende Meldung zu:

Gofia, 8. Mai. (Privattelegramm.) Alle renommirten Advocaten haben die Bertheidigung Panihas abgelehnt. Derfelbe bleibt deshalb ohne Bertheibiger.

#### Die Gilbervorlage in der Union.

Wie aus Washington von gestern telegraphisch gemeldet wird, hat der republikanische Ausschuß des Senats zur Berathung der Gilberfrage be-schlossen, in der demnächst abzuhaltenden beson-deren Sitzung der beiden Häuser die vom Finanz-ausschusse empsohlene Gilbervorlage mit verschiedenen Amendements vorzulegen, von denen eins die Bestimmung beseitigt, nach welcher die für den Ankauf von Gilberbarren (Bullion) ausgegebenen Roten vernichtet werden follen, und das Schatzamt anweist, die Noten wieder guszugeben, vorausgeseit, daß der ausstehende Betrag den für die deponirten Barren gezahlten Preis nicht überfteige.

# Abgeordnetenhaus.

54. Situng vom 7. Mai.

Berathung bes Antrages Grimm u. Gen. (nat.-lib.) auf Borlegung eines Gesehentwurs behus Umge-staltung der Gemeindeversassung der Städte Wiesbaden und Homburg v. d. H. Abg. Grimm (nat.-lib.) begründet den Antrag mit einem Hinweis auf die Unhaltbarkeit der gegenwärtigen

Gemeindeversassung ver angetein der bet gegenicht ingen Minister Herrsurth sagt eine wohlwollende Berück-sichtigung des Antrages zu. Er müsse jedoch vorher den hessen-nassauischen Provinziallandtag gutachtlich

hören.

Abg. Cahensly (Centr.) erkennt ein Bedürsniß zu, hält es aber nicht sur deringenb.

Abg. Heineken hält das Bedürsniß sur sehn aber den vorgelegten Antrag ab, weil derselbe nicht die Sicherheit gewährt, daß die Borlage auch den Wünschen der Ginwohner der betreffenden Städte entspreche.

Der Antrag Grimm wird gegen die Stimmen des Centrums und der Freisinnigen angenommen.

Es solgt der Commissionsbericht über die Petition zweier landwirtssichen Kreisvereine betr. Bestrasung des Contractbruches des Gesindes und ländelicher Arbeiter.

licher Arbeiter.

Die Commission beantragt: mit Kückssicht barauf, bas biese Frage bereits der Regierung zur Beschlus-sassung vorliege, über die Petition zur Tagesordnung

überzugehen. Abg. Richert beantragt einfachen Uebergang jur

Abg. Rickert beantragt einsachen Uebergang zur Zagesordnung.

Abg. Wessel beantragt Jurückverweisung an die um 7 Mitglieder zu verstärkende Justiz-Commission.

Abg. Rickert: Ich würde mit dem Antrag Wessel einverstanden sein, wenn ich wüste, daß er durchgeht. Ich halte es sür einen Fehler, daß die Commission in einer Frage, welche die össenstichen die Commission in einer Frage, welche die össenstichen die Commission in einer Frage, welche die össensten, ohne die Cache eingehend zu erörtern, sür die motivirte Tagesordnung erklärt. Da jeht die ganze Lust mit "socialpolitischen" Gesichtspunkten erfüllt ist, so möchte ich auch diese Petition von solchen Gesichtspunkten aus beleuchten. Das Abgeordnetenhaus hat die Psticht, in dieser brennenden Frage positiv seine Meinung zu sagen. Mir sind zu einer materiellen Discussion ber dannoverschen und kurchessischen Landwirtsschaftlichen Vereine zurückweisen. Es ist richtig, daß die landwirtssichaftlichen Arbeiterverhältnisse heineswegs günstig sind; namentlich wir im Osten haden darüber günstig sind; namentlich wir im Osten haben darüber zu klagen; wir bedauern das. Wer ist zum großen Theil daran schuld? Das sind die Folgen der Thaten von 1885, der Ausweisungspolitik, die wir Ihnen vorausgesagt haben. Ieht ist die Schranke zwischen zwei Ländern, die auf gegenseitigen Berkehr angewiesen, noch erhöht, und das verwundet uns mehr als die, die man schäbigen wollte. (Gehr richtig! links.) Früher hatte man kein Ohr für unsere Gegenvorstellungen. Es ist lebhaft zu bedauern, daß die Bemühungen unserer landwirthschaftlichen Gentralvereine bei dem früheren Reichskanzler ohne Ersolg gewesen. Sie würden Reichskanzler ohne Erfolg gewesen. Sie würden unseren Landwirthen im Osten mehr helsen, wenn Sie sich mit uns vereinigten zu einer Borstellung an die Staatsregierung, die Grenzen wieder zu öffnen. Hier sind wir dazu competent. Die Folgen jener Ausweisungspolitik werden sich, wenn nicht Abhilse geschieht, in Jukunst noch mehr verschäften. Welche Bortheile haben wir von jener angeblichen "nationalen" Politik gehabt? Man hat damals allerdings gesagt, wir seien zu einsättig, um den Fürsten Bismarck schnell zu begreifen. Was der Kanzler thue, das verständen zwar auch seine Anhänger mitunter nicht, aber das werbe erst in Juhunst klar werden. Ia wohl, klar ist es geworden, auch sür die Landwirthe. Und statt sich an die rechte Adresse zu wenden und die rechten Mittel anzuwenden, rust man nach der Polizei und nach Gefängniß. Die Petenten wollen ein Ausnahmegeset schafen in demselben Augenblich, wo man im Reiche zu der richtigen Erkenntniß gehommen ist, daß mit solchen Polizeigesetzen nicht zu helsen ist, daß man nur erbittert und aufreizt. Die Petenten wollen ein Ausnahmegesetz sür die Arbeiter, diese wollen sie deim Contractbruch mit Haft, nicht mit Gelb destrasen, selbst wenn sie Arbeitgeder sollen höchsten wollen und können. Aber die Arbeitgeder sollen höchstens mit Geld bestrasst werden, weshalb nicht auch mit Haft? Gleiche Brüder, gleiche zu begreifen. Was der Kanzler thue, das verständen geber jollen höchstens mit Geld bestraft werden, weshalb nicht auch mit Hast? Gleiche Brüber, gleiche Rappen! Solche Forberung kann man doch keine Socialpolitik nennen. Wir hofften, die Zeit wäre vorüber, in welcher derartige Forberungen sich an die Obersläche noch wagen. Selbst in der conservativen Presse hatte man auf die criminelle Bestrafung des Contractbruches vielsach kein Gewicht mehr gelegt. Und welches armselige Material bringen die Petenten! Eigentlich nichts. Man begnügt sich mit der einsachen Behauptung von unerträglichen Uebelständen. Man er

hlärt, nur die Befetgebung konne helfen, mahrend die Commission mit vollem Recht barauf hingewiesen hat, taß solche Gesethe schon vorhanden, daß sie aber todte Buchstaben sind. Wornach sie rusen, haben sie schon. Sie wissen es garnicht. Sogar Gesängnisstraßen können sie beantragen. Sollte der Antrag Wessel auf nochmalige Erörterung durchgehen, dann werden wir in der Commiffion beantragen: bie Staatsregierung aufzufordern, missen beantragen: die Statisbegetung aufgisvoern, zu untersuchen, ob nicht im gegnerischen Sinne der Petenten eine Revisson der bestehenden Geseiche nothwendig ist. (Sehr richtig! Links.) Das wäre eine der socialpolitischen Zeit entsprechende Handlung. Statt dessen will man noch gar hinausgehen über die Geseke, die wir haden. Das kann man fich nur erklären entweber aus Unkenntnig ber über die bestehenden Gesetze, ober aus einer maflosen Begierde nach criminellen Strasen. Wir leben in einer Zeit, in welcher die Gleichberechtigung wischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verkündet ist. Der Weg zum Frieden ist nur daburch möglich, daß die volle Gleichberechtigung von beiden Seiten anerkannt wird; nur auf diesem Boden ist die Versöhnung und Berffändigung ausführbar, die alle Parteien hatte Contractbruchbestrasung, sie war bis 1868 in Geltung. Das Geset von 1854 mit seinen Strasen, welches jeht noch gilt, was hat es gewirkt? Richts! Es ist Buchstabe geblieben. Fragen möchte ich die Vertreben Grafen, treter ber Staatsregierung, welcher Art find die Ermittelungen gewesen, die man gemacht hat; zu welchem Resultat haben sie gesührt? Es wäre dringend erwünscht, wenn uns sider diese Material eine Mitheilung gemacht würde, schon im Interesse der Beruhsgung der össentlichen Meinung. Mir verwersen die criminelle Bestratung des Contractbruches aus juristischen, aus politischen meinung. Mort wieder zu gebrauchen — aus socialpolitischen Rücksichten. Es ist ein Weg zum Frieden; es ist ein nubloses lediglich schäbigendes Mittel, ein drahonsches Gesch, welches nichts fruchtet, sondern nur Erditterung schafft in weiteren Kreisen. Welch' ein Interesse hat dem die Candwirtsschaft daran? Seicht in conservativen Kreisen verbreitet sich die Anschauung, daß mit solchen Mitteln mittelungen gewesen, die man gemacht hat; zu welchem Candwirtstingt daran? Seldst m contervativen Kretzen verbreitet sich die Anschauung, daß mit solchen Mitteln nicht zu helsen ist. In einer Versammlung des westpreußischen Centralvereins hat der conservative Abg. Conrad, Italow, auch sich dahin erklärt, daß die Contractbruchbestrasung für die Landwirthschaft einen Bortheil nicht dringen würde. Seldst Herr v. Puttkamer hat solche polizeitigten Maßregeln nicht empschlen. Es ist ein eigentstimticher Jusall, daß, 24 Stunden nachdem der deutsche Kaiser mit einer einen ganz anderen Geist ahmenden Thronrede gestern die deutsche Rolksvertretung erössnet hat, wir uns damit beutsche Bolksvertretung eröffnet hat, wir uns damit abplagen muffen, folche alten, verblichenen Anschauungen abplagen mitzen, jokhe alten, verdingenen kinjmaulingen zu widerlegen. Höffentlich wird sich wenigstens kein Bertheibiger für die criminelle Bestrafung des Contractbruches sinden. In einer Zeit, wo vom Throne herab wie von unten herauf ein anderer Hauch weht, wo die Regierungen sogar auf das Socialistengeseh verzichtet haben, da ist kein Raum mehr sür solche Forderungen. Die Tage, in denen man mit dem Polizeistad und mit Ausnahmegesetzen die Arbeitermassen zu überwinden unternahm, sind unwiederbringlich vorüber. Legen Sie die Petition einsach zu den Akten, oder, wenn Sie sie nochmals reistich eröstern wollen, dann nehmen Sie den Antrag an, die Regierung zu ersuchen, das aus ben bisherigen Gesehen das, was an altem Plunder aus früheren zeiten noch darin vorhanden, ausgemerzt werde. Das ist die einige Antwort, die wir auf diese Betition geben können. (Lebhaster Beisall.) Abg. v. Crisa (cons.) sieht keinen Iusammenhang pwischen der gestrigen Thronrede und dieser Petition.

Die Gleichberechtigung der Arbeiter und Arbeitgeber ist ein schöher Grundsatz; aber jetzt sind die Arbeitgeber beim Contractbruch gegen die Arbeiter im Rachtheil.

Abg. Weffel (freiconf.) : Wenn bie Rlagen in Sannover und helsen-Ansau schon so laut sind, wie schlecht missen dann die Dinge erst in den östlichen Provinzen stehen! Die Thronrebe selbst wende sich gegen die Inchtosigkeit der jugendlichen Arbeiter. Und gerade die unverheiratheten jugendlichen Arbeiter neigten sich am meisten gum Contractbruch. Deshalb mille sich uch bas haus für energische Mahregeln bagegen erhlären.

Abg. Simon v. Zaftrow (conf.) empfiehlt ben An-

trag ber Commission.
Abg. Barth (freicons.) stimmt dem Antrag Wessellen. In hannover und helsen, wo die Petitionen herstammen, beständen sich nieht schärfere Strasen für den Contractbruch, als in den anderen Provinzen. Deshalb muffe die gange Frage nochmals in der Commission er-

Abg. Conrad-Flatow (conf.) bemerkt, baf ber landwirthschaftliche Contratverein Westpreußens in einer Resolution das Verlangen gestellt habe, daß die ländlichen Arbeiter ein Zeugnit der Ortspolizeibehörde dafür beibringen sollten, daß sie ihr früheres Arbeitsverhältnis in legaler Weise gelöst haben, und daß Mahregeln gegen die Arbeitgeber veranlast würden, meline contractorüchige Arbeiter annehmen. Solche Mahregeln wären vielteicht besser als Strasbestimmungen. Abg. Sattler (nat-lib.): Wenn man die Arbeiter menen Contracthrucks hallichen will

ontractornals a u, mann bie Arbeitgeber wegen beffelben Bergehens beftrafen. Darauf wird ber Antrag ber Commission mit großer Mehrheit angenommen.

Die Peiltionen verschiedener Lehrer wegen gesetzlicher Regelung der Penstonsverhältnisse der Lehrer und Lehrerinnen an Mittelschulen werden nach dem Antrage der Unterrichtscommission der Regierung wiederholt dringend zur Berücksichtigung überwiesen. Die Petition einer großen Anzahl von Directoren,

Rectoren, Lehrern und Lehrerinnen an öffentlichen höheren Mädchenschulen wünscht, baf bas Abgeordnetenhaus bahin wirke, daß die Unternichtsverwaltung diejenigen öffentlichen höheren Mädchenschulen be-zeichne, welche als höhere Lehranstalten zu gelten haben, und daß auf die so bezeichneten Schulen die ge-setzlichen Bessimmungen über Pensionirung und Relictenversorgung für Lehrer an höheren Cehranstatten, auf die übrigen öffentlichen höheren Müdchenschulen die entsprechenden Bestimmungen für Lehrer an Clementarschulen Anwendung sinden. Nach dem Antrage der Unterrichtscommission beschlieft das Haus, Petition der Regierung als Material für die Unterrichtsgesehgebung zu überweisen. Rächste Sitzung: Donnerstag.

# Herrenhaus.

11. Sizung vom 7. Mai.

Bor der Tagesordnung ergreift das Wort Reichskanzler v. Caprivi: Ich betrete die Räume dieses hohen Hauses zum ersten Male, um mich Ihnen vorzustellen und mir Ihr mohlwollendes Entgegen-kommen zu erbisten. Wenn ich recht sehe, ist der wesenttichste und charakteristischte Zug dieses Hauses die traditionelle Ciebe und hingebung zu Preußen und zu unserem königlichen Hause. Es wird, wenn ein General vor Sie tritt, wehrerer Worte nicht bedürsen, um Ihnen die Aeberzeugung zu geben, daß er sich auf diesem Boben leicht zurechtsinden und in diesen Empfindungen sich mischnen eins wissen und fühlen wird. (Beifall.)

Auf ber Tagesordnung fteht bie Berathung bes Ctats. Die Commission beantragt die Annahme des Ctats und bes Etatsgesethes, sowie folgende Resolutionen, an die Regierung das Ersuchen zu richten. 1) dem Landiage alsdald den Entwurf eines Gesethes betreffend die Neform der Klassen- und klassischen Einkommensteuer vorzulegen; 2) Maßnahmen zu treffen, daß das Etatsgesch dem Herrenhause spätestens am 15. März jedes Indres zugestellt werde.

Ueber die Berhandlungen der Commission reserirt Herr v. Pfuet. In seinem Reserat gedenkt der Bor-tragende der unsterblichen Berdienste des bisherigen Reichskanzlers Fürsten Bismarck, für den die Bemunberung und Dankbarkeit im Herrenhause nie erlöschen

(Beifall.) Graf Sohenthal feiert ebenfalls ben Türften Bismarch und fpricht sich hoffnungsvoll in Bezug auf die Politik ber Regierung aus, bedauert jeboch, daß bas Socialiftengefet aufhören folie.

Graf Mielinnski beschwert sich über bas seit einigen Jahren versolgte System ber Unterbrückung und Bernichtung ber polnischen Nationalität, ein Syftem, welches, von ben ruffifchen Behörden in ben Ditfeeprovinzen gegen die dortigen Deutschen ausgeübt, von allen Deutschen bes beutschen Reiches aufs schärfste perurtheilt merbe.

Die Resolution, welche möglichst schnell die Borlage einer Resorm der Klassen- und Einkommensteuer sordert, wird mit großer Majorität abgelehnt.

Beim Ctat ber Eisenbahnverwaltung verwendet fich Braf Ubo ju Stolberg für die Einführung einer Kormalzeit unter Acceptirung des Meridians von

Minister v. Goster: Die Ionenzeit ist erst eine Abart ber Weltzeit, sie ist eingeführt in Nordamerika und hat bort zur größten Verwirrung geführt. Für Preußen und Deutschland ift die Sache einfacher, weil die Differeng nur etwa eine Stunde und 10 Minuten beträgt. Trothem wird auf die Ortszeit nicht verzichtet werden können. Alle Interessenten werden barüber erst zu hören sein, namentlich auch die landwirthschaftlichen. Die Frage ist also Gegenstand ernster Borberathung.

Minifter v. Manbach: Ich habe als Gifenbahn-minifter ben lebhaften Wunsch, ben bisherigen Juftanb, in bem wir mit allen möglichen Zeiten rechnen muffen, zu verlassen. Es wird aber eine Aenderung nur zu erreichen sein, wenn die Normalzeit bei der Post und Telegraphie, sowie möglichst welt im bürgerlichen Leben eingesührt wird. Wie weit dies möglich sein wird, unterliegt, wie gefagt, 3. 3. der Erwägung. Graf Mirbach bittet um baldige Inangriffnahme des Baues der Bahn Tilsit-Stallupönen.

Braf Udo zu Stolberg bittet den Minister, endlich die Aussührung der für Ostpreußen im Gebiet der ost-preusischen Süddahn nothwendigen Secundärbahnen ohne Klicksicht auf die erwähnte Privatbahn in Angriss

Nächste Sitzung: Donnerstag.

Deutschland. \* Berlin, 7. Mai. Der Raifer beim Berlesen

der Thronrede wird in einem Artikel der "Bresl. Itg." wie folgt geschildert: Der Kaiser sieht sehr gut aus. Sein Gesicht ist sonnen-verbrannt, wie kaum ein anderes in der zahlreichen Bersammlung war, und noch um einige starke Tone dunkler, als das des Prinzen Heinrich, der rechts vom Monarchen neben dem Throne stand. Wie Raiser Wilhelm I. es that, bedeckte Wilhelm II. vor dem Beginn der Verlesung der Thronrede, die er aus der Hand des Reichskanzlers enigegennahm, das Haupt. Dann las er mit lauter, deutlicher Stimme. Das Organ des Raisers ist nicht ein besonders volles, gefättigtes, wenn man es vergleicht mit den als vorsugsweise schön bekannten Organen unserer berühmtesten Sprechkünftler, dazu hateseinen zu hellen Grundton; aber es giebt kräftig an, und eine musterhaft deutliche Aussprache ersett mehr als reichlich ben etwaigen Mangel an Tiefe und Vollklang. Der Monarch hat von seiner kaiserlichen Mutter, der er im übrigen außerordentlich ähnlich sieht, nicht das englische labiale r geerbt; er spricht ein gutturales r, das aber durch starke Bibration energisch ausgebildet ift. Man merkt, daß der Raiser vor großen Truppenkörpern gelerni hat, sich weithin vernehmlich zu machen. Mehr noch als die rein sprachliche Deutlichkeit fällt bei dem Raiser die ausdrucksvolle Betonung einzelner Morte und Sahwendungen vortheilhaft ins Gewicht. Das erwecht den Anschein innerster Antheilnahme des vorlesenden Monarchen an dem, was er lieft. Man fühlt es unzweideutig heraus, daß der Kaiser von dem Inhalt der Thronrede und der Fassung ihrer Gedanken genau unterrichtet ist; man fühlt auch, daß er sie nicht so verlesen wurde, wie er sie verlieft, wenn er nicht mit iebem Gatse vollkommen einverstanden wäre. Dadurch wirkt die Thronrede im Munde des Monarchen wie alles, was aus der Ueberzeugung heraus geboren ist: man verfolgt und nimmt in sich auf jedes Wort, und Alles prägt sich fest ein, sesser, als wenn man das Gefühl haben müßte, es werde hier nur einer vorgeschriebenen Form genügt. Der Kaiser hatte während der Verlesung die Linke auf den Anauf des Aurassiersäbels gestützt; in der Nechten hielt er die Thronrede, beren Text auf die beiden Innenseiten eines Papierbogens so vertheilt war, daß ein Um-blättern nicht nöthig wurde. Mit äußerst starker Betonung und mit gehobener Stimme las der Raiser die Stelle, die davon handelt, daß er und seine hoben Berbündeten berufen und willens seien, jedem Bersuche, an der Reichsordnung gewaltsam zu rütteln, mit unbeugsamer Entschlossenheit entgegenzutreten. Das ftarke Hervortreten dieses Gedankens erschien im Zusammenhang mit der Thatsache, daß auf das Socialistengesetz nunmehr endgiltig verzichtet zu werben scheint, verständlich.

\* [Couriere zwischen Berlin und Friedrichs-ruh.] Dem "Hamb. Corresp." wird aus Berlin gemeldet: "In den letzten Tagen sind mehrfach haiserliche Couriere zwischen hier und Triedrichsruh in Thätigheit gewesen. Daß ein lebhafter schriftlicher Berkehr zwischen dem Raiser und dem Fürsten Bismarck stattgefunden hat, läft fich mit

Gicherheit annehmen." [Der Afrikareisende Dr. Hans Meyer] aus Leipzig ift zum Raiser befohlen worden, um über seine lehte Afrikareise und eine Besteigung des böchsten Gipsels des Kilima-Nscharo zu berichten.

\* [Eine Berleumbung] gegen die "Danziger Zeitung" colportirt heute die "Conservative Correspondeng", indem sie den Artikel eines constervativen Provinsialblattes weiterverbreitet, welcher der "Dansiger Zeitung" nach Bismarckschem Muster "Arppiorepublikanismus" vorwirft. Dies geschieht auf Grund eines Satzes eines -Berliner Jeuilletons, einer Besprechung des Fitgerschen Trauerspiels "Bon Gottes Gnaden", welche vor einigen Tagen im Feuilletontheil der "Danz. 3tg." unter dem Striche veröffentlicht worden war. In der üblichen Manier hat man diesen Satz aus dem Zusammenhang herausgeriffen und ohne das Folgende zu berücksichtigen tendenziös verarbeitet. Aber auch abgesehen davon ist es doch lächerlich, die politische Richtung eines Blattes auf Grund eines Sates in einem Feuilletonbeitrage eines auswärtigen und als solcher ausbrücklich gekennzeichneten Mitarbeiters zu verdächtigen. Es ist zubem nicht Gitte, jeden Satz eines solchen Mitarbeiters über ein literarisches Thema mit einem placet oder non placet ju versehen, und wir verwahren uns gegen jede aus dem Jehlen eines solchen hergeleitete Berdächtigung unserer politischen, treu monarchischen Gesinnung mit Entschiedenheit. Wir erwarten von der "Confervativen Correspondenz", daß sie auch hiervon Akt nimmt, wenn nicht der Borwurf des Berleumdens auf ihr haften bleiben soll.

\* [Der Berein deutscher Eisenhüttenleute] hat

eine Einladung des "American Institute of

Mining Engineers" jum Besuch ber nordameri-kanischen Industriebezirke angenommen. Ueber 100 Personen werden an der Fahrt über den atlantischen Ocean theilnehmen. Die amerikanischen Fachgenoffen waren bekanntlich im vorigen Jahre Gäfte der rheinisch-westfälischen Industriellen.

\* Die "Confervative Correspondeng"] begrüßt es mit Genugthuung, daß "jetzt die "Nord-beutsche Allgemeine Zeitung", nach Lösung ihrer ofsiciösen Beziehung, erklärt, "in Jukunst in dauernder Fühlung und Berständigung mit der conservativen Partei und deren parlamentarischen Organisationen sein zu wollen, die Deutschconservativen in ihrer Arbeit für Gott, Raiser und Vaterland auf Grundlage des Programms von 1876 zu unterstützen und zu fördern"." Sie fügt jedoch hinzu:

"Wir bemerken schließlich, um einem weiteren Um-sichgreisen der Misverständnisse, die seither schon zu Tage getreten sind, vorzubeugen, wiederholt, daß das einzige direct der Parteiteitung unterstehende und von ihr inspirirte, mit einem Wort das einzige parteiofficiöse Organ der Deutschconservativen vor die "Conservative Correspondenz" bleibt."

Mit der officiösen Herrlichkeit der "Nordd. Allg. 3tg." ist es also auf alle Fälle vorbei; sie ist nicht einmal mehr parteiofficiös.

\* [Die Abtheilungen des Reichstages] haben sich constituirt. Zu Vorsitzenden bezw. stellvertretenden Borsitzenden wurden gewählt. 1. Abtheilung: Dr. Lieber (Centr.), Schrader (freis.), 2. Windthorst (Centrum), Ceemann (nat.-lib.), 3. v. Bennigsen (nat.-lib.), Graf Holstein (Reichsp.), 4. Bamberger (freis.), v. Wrisberg (cons.), 5. Achermann (conj.), Freiherr v. Wendt (Centrum), 6. Rickert (freij.), Frhr. v. Buol (Centr.), 7. Fürst Radziwill (Pole), Graf Behr (Reichsp.).

[Der Gesehentwurf über die Ergänzung der

Gebührenordnung für Zeugen und Sachver-ständige, der dem Reichstage vorliegt, lautet: Art. 1. Dem § 14 der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige vom 30. Juni 1878 wird folgender britte Abjatz hinzugefügt: Die vorstehenden Bestimmungen finden auf Personen des Coldatenstandes entsprechende

Anwendung.
Art. 2. Dieses Geseth tritt mit dem Tage seiner Ver-kündigung in Krast.

\* [Fige Ibee.] Die "Köln. 3tg." phantasirt wieder über Borgange im Schoofe der deutschfreisinnigen Partei, welche mit dem wahren Berlauf der Dinge im schärfften Gegensatz stehen. Die "Köln. 3tg." ist von der firen Idee einer Dictatur Eugen Richters innerhalb der deutschfreisinnigen Partei so captivirt, daß sie alle Borgange nur unter dem Eindruck dieses Wahns betrachtet. Ihre neueste Einbildung besteht darin, daß der von freisinnigen Blättern in Aussicht genommene Vorschlag, Hänel zum 2. Vicepräfidenten des Reichstages zu machen, wie sie sich ausdrückt, "die Zustimmung seines Freundes Richter nicht gefunden habe. Hr. Richter hat vielmehr den Landrath des Areises Sonneberg, Dr. Baumbach, für die Stelle des 2. Bicepräsidenten bestimmt." Die Wahrheit ist, bemerkt dazu mit Recht das "B. Igbl.", daß Hänel die Uebernahme der für ihn in Aussicht genommenen Chrenstellung von vornherein abgelehnt hat, weil ihn seine persönlichen Berhältnisse hindern, in einer solchen Stetigheit den Berhandlungen des Reichstages beizuwohnen, wie er dieselbe für das Amt eines Bicepräsidenten nothwendig erachtet.

\* [Das Gebahren der "Hamburger Nachr."] wird immer eigenthümlicher. Auf die Mahnung ber "Köln. 3tg.", ben Fürsten Bismarck boch nicht jur "Figur des haltgestellten, misvergnügten Staatsmannes jusammenschrumpfen ju laffen", aniwortet das hamburger Organ in einer längeren Ausführung, die mit den Worten be-

"Die "Köln. 3tg." bruckt unsere neulichen Mit-theilungen über die Intriguen, die zur Entlassung des Fürsten Bismarck gesührt haben, wörtlich ab, um uns dann sernere Publicationen in einem autoritativen Tone ju verbieten, wie er unter gleichberechtigten und gleichgestellten Organen nicht üblich ift."

hier wird also klipp und klar behauptet, daß Fürst Bismarch thatsächlich "Intriguen" jum Opfer gefallen sei, was bisher in diesem Blatte nur angedeutet worben ift. Run aber auch heraus mit Beweisen! Gonft ist dieses Beginnen, die Geschichte des Rüchtrifts des Reichskanzlers in dieser Weise zu fälschen, wahrhaft unverantwortlich. Am Saluje droht janiegua devauernaermene vas Blatt, sein bisheriges Berfahren auf diesem Gebiete fortzusetzen, indem es sagt:

Unser Wahlspruch ist das bekannte Wort: "Greif' niemals in ein Wespennest, doch wenn du greifst, so greife fest." Die "Köln. Itg." wird diese Festigkeit

nicht an uns vermiffen.

Da darf man noch auf manche Ueberraschungen gefaßt sein, die zu allem ausschlagen können, nur nicht ju Gunften erhöhter Würde bes Ginfiedlers von Friedrichsruh.

Branuschweig, 7. Mai. Der Regent hat dem Comité für Errichtung eines Bismarch-Denhmals 1000 Mark überwiesen.

München, 7. Mai. Der Minister des Auswärtigen, v. Crailsheim, und der Minister des Innern, v. Feiligia, begeben fich am 11. Mai nach Berlin.

Desterreich-Ungarn. Wien, 7. Mai. [Abgeordnetenhaus.] In Beantwortung der Interpellation der At-Hichemen wegender Concursausschreibung einzelner Richterstellen ohne die Bedingung der Kenninis der böhmischen Sprache erklärte der Justizminister, daß hierbei genau nach den bestehenden Borichriften vorgegangen worden fei; er werde, da ihm die Besetzung zustehe, nach genauer prüsung der Sachlage entscheiden, ob die Kenntniß der böhmischen Sprache nach den Sprachverhältniffen der Bevölkerung und nach den praktischen Anforderungen der Rechtspflege nothwendig sei; hiernach werde er pflichtgemäß vorgehen. (W. X.) gehen.

Frankreich. Paris, 7. Mai. Das Decret über die Befugniffe des Generalstabes und seines Chefs, sowie die Ernennung Miribels zum Chef des Generalstabes werden heute durch das amtliche (W. I.) Blatt veröffentlicht.

Paris, 7. Mai. Tigrane Pascha und Palmer theilten der französischen Regierung mit, daß Aegypten die französischen Bedingungen betreffs ber Conversion der ägnptischen Schuld annehme. Das hierauf bezügliche Decret werde unverzüglich vorbereitet. (W. I.)

England. Condon, 7. Mai. Rach einer "Reuters Bureau" zugegangenen Meldung find die englischen Unterthanen in Rilma unter ben Cout Bifmanns (W. I.)

Bur Arbeiterbewegung.

(Molff'sche Depeschen.) Hai. Auf ben hiesigen Schiffswerften dauert der Strike fort. Die Werftbesther hatten sich verpflichtet, von den am 1. Mai ausgebliebenen Arbeitern nur 30 Proc. wieder einzustellen. Diejemigen Arbeiter, welche am 1. Mai nicht geseiert haben, arbeiten auf allen Wersten.

Hamburg, 7. Mai. Die hiesigen Maurer haben heute die Arbeit niedergelegt. Der Sachverein berselben hat eine Aufforderung erlaffen, den Jujug fremder Arbeiter auf das strengste zu hindern. 1700 Zimmerleute striken hier ebenfalls. 26 Arbeitgeber haben 140 Zimmerleuten eine neunstündige Arbeitszeit mit 65 Pfg.

Stundenlohn bewilligt. Hirschberg, 7. Mai. Geit heute früh haben fast fämmtliche Maurer die Arbeit eingestellt; dieselben verlangen Lohnerhöhung und achtstündige Arbeitszeit.
Varis, 7. Mai. Gestern Abend ham es in Liste
zwischen einer Patrouille und strikenden Arbeitern zu
einem Handgemenge. Iwei Arbeiter wurden dabei verwundet, sieden verhaftet.

Die Lage in Lourcoing hat fich gebeffert und es wird angenommen, daß die Arbeit heute fast allgemein wieder aufgenommen werden wird. Der republikanische Deputirte Moreau hat in Roubaix ein Manisest erlassen, in welchem er bie Arbeiter aufforbert, sich ruhig zu verhalten und bie Arbeit wieber aufzu-

Baris, 7. Mai. Dem "Temps" zufolge haben circa 1000 Arbeiter von brei Glassabriken in der Umgebung von Paris die Arbeit eingestellt.

Madrid, 6. Mai. hier wird heute in allen Berufszweigen wieder gearbeitet. Die Stadt ist ruhig; kleine Gruppen von Arbeitern begaben sich in die Gasgabriken und versuchten die dortigen Arbeiter zur Arbeitseinstellung zu verleiten, wurden jedoch von der Rolizei zerktreut. Polizei zerstreut.

#### Von der Marine.

\* Die Areuzerfregatte "Leipzig" (Commandant Capitan jur Gee Bluddemann) und bas Ranonenboot "Wolf" (Commandant Corvetten-Capitän Eredner) sind am 6. Mai cr. in Hiogo einge-trossen und beabsichtigen am 18. dess. Mis. wieder in Gee zu gehen.

Das Kanonenboot "Itis" (Commandant Corvetten-Capitan Ascher) ist am 6. Mai cr. in Tamsul eingetrossen und beabstatigt am 9. dess.

Mis. nach Kelung in See zu gehen.

Das Fahrzeug "Corelen" (Commandants Corvetten-Capitän v. Hend) ist am 6. Mei er in Iassa eingetrossen und beabsichtigt am 7, best.

Mis. die Reise längs der sprischen Küste sort-

Am 9. Mai: Danzig, 8. Mai. M.-A. 12.13. Wetteraussichten für Freitag, 9. Mai: auf Grund ber Berichte ber beutschen Geemarte,

und zwar für das nordöstliche Deutschland: Bielfach trube mit Ctrichregen; theils heiter giemlich huhl. Frifcher bis ftarker Wind. Ralte

Für Connabend, 10. Mai: Beränderlich mit Strichregen, dann wieden heiter und warmer. Frische bis ftarke Winde. Nachts halt.

Für Conntag, 11. Mai: Bielfach heiter, wechselnd wolkig; kühl. Frischer bis starker böiger kalter Wind. Nachts kalt. Stellenweise Niederschläge mit elektrischen Entladungen. In ausgesetzten Lagen Nachtschl

und Reif. Für Montag, 12. Mai: Veränderlich wolkig, meist sonnig, doch kühl. Rauher, frischer bis starker Wind, böig; Ngchts halt. Strichweise Gewitter und Niederschläges In ausgesetzten Lagen Nachtfrost und Reif.

Für Dienstag, 18. Mai: Deränderlich, theils heiter, theils bedecht und trübe; kühl, windig. Strichweise Niederschläge mit Gewitter und Hagel. In ausgesehten Lagen Nachtfrost und Reif.

\* [Truppen-Alarmirung.] Auch heute früh 51/2 Uhr wurde die hiesige Garnison durch Generalmarsch alarmirt, wonächst sie zu einer Uebung ausrückte.

\* [Der westpreußische botanisch-zoologische Berein] wird seine diesjährige (dreizehnte) Bersammlung am dritten Pfingsttage in Schwetz ab-

\* [herrn Prälat Landmessers Pfarrerjubiläum]
erhielt gestern Abend seine Schlufseier durch ein
musskalisches Arrangement in dem elektrisch erleuchteten
und gröbtentheils gefüllten Schützenhausische Osiben und größtentheils gefüllten Schützenhaussaale. Leiber konnte ber greise Jubilar, ber durch die Beschwerben des Alters und ein kaum überstandenes Leiden seit etwa Iahressrift ins Immer gedannt ist, auch diesem zu seinen Ehren arrangirten Festakte, welcher die Theilnehmer dis zur Mitternachtsstunde beisammen hielt, nicht beiwohnen. Im ersten Theile der Feier wechselten größere Orchestermusiksstüde, welche die Theil'sche Kapelle vortrug, mit Ansprachen. In der ersten, welche der Seiter des Festromités Gerr Kentier Schmitt der Senior des Festcomités, Herr Rentier Schmitt hielt, wurde dem Kaiser der übliche Tribut dar-gebracht. Ein von einer Dame ausdrucksvoll gesprochener Festprolog seierte dann in Bersen das Leben und Wirken des Jubilars, wonächst das älteste Laienmitglied des Kirchenvorsandes von St. Nikolat, Herr Maurermeister Wendt, den Wünschen der Gemeinde für vollständige Genesung ihres hochverehrten Geelsorgers Ausdruck gab und diesem unter Orchestertusch ein dreimaliges Soch barbrachte. Der Gefeierte, welchem burch ein abgesandtes Comitémitglied von diesen Ovationen Kenntniß gegeben wurde, ließ im weiteren Verlause des Abends durch den Mund des Ueberbringers dieser Botschaft ber Festversammlung wie ber gesammten Bürgerschaft Danzigs seinen herzlichsten Dank abstatten und Danzigs seinen herzitaliten Dank abstatien und die Bitte aussprechen, es möge der Geist der Eintracht und Dulbung zwischen allen bürgerlichen Kreisen und Consessionen in Danzig siets aufrecht erhalten und ge-psiegt werden. Der Redner erklärte ferner, von Herrn Prälaten Candmesser besonders beauftragt zu sein, bessen herzlichem Bebauern darüber Ausbruck zu geben, daß Herr Oberbürgermeister v. Winter, mit welchem der Jubilar während der Hälfte seiner Amtsdauer in harmonischem Berkehr gestanden, durch Krankhett jeht von der Stätte seiner verdienstvollen Wirksamkeit sern gehalten werde. Es sei sein leb-hasiester Wunsch, mit der Bürgerschaft Danzigs den-selben hier wieder in voller Genesung begrüßen zu können. — Der zweise Theil brachte eine Keihe von Bocal-Borträgen, unter Leitung bes Herrn Organisten Hoffmann, barunter zwei Männerchöre ("Abendfeier" von Korell und "Gute Nacht" von Möhring), Duetts und Colovortrage breier Damen und eines Baritonisten aus Dilettantenkreisen und des Inrischen Tenors Herrn Bolard, die sehr beifällig aufgenommen wurden, worauf noch einige fernere Orchestenummern folgten.

\* [Ghejubitäum.] Dem 90jährigen Kentier Inkob Neß zu Fürstenau (Kr. Cibing) und seiner Sijährigen Chegattin, welche vorgestern das Gojährige Chejubitäum (die sog. Diamant-Hochzeit) begingen, ist vom Kaiser die Chejubitäumsmedaille vertiehen worden. \* [Haus- und Grundbesitzererein.] In der

gestrigen Versammlung wurde junächst der Jahres-bericht seftgestellt, aus welchem wir das Wesentlichste sertist feingeseicht aus verleit in der Seintenfeichen bei der Beraftung besselchen mitgetheit haben. Der Iahresbericht soll gebrucht und an alle Hausbessicher ohne Ausnahme vertheitt werden. Der Borstende, Hende, Herr Schneiber, verlas darauf den Entwurf einer Petition an den Magistrat, in welcher nochmals um eine Aenderung des Wasser-Regutativs ersucht wird. Der Berein sucht in dieser Petition nachzuweisen, daß die Besürchtung, es werde dei einer Berechnung nur nach Wassermessern den Miethern der Gebrauch des Waffers verkürzt werden, ungerechtfertigt sei, und weist da a i hin, daß gegenwärtig der Wohnungswechsel vielsach nicht mehr mit der Ziehzeit zusammenfalle, daher der Termin der Abmeldung einer leer ftehenden Wohnung nicht immer inne gehalten werden könne. Schlieflich wurde mitgetheilt, daß es gelungen fei, einen Rechtsanwalt ju gewinnen, welcher gegen ein aus Bereinsmitteln zu zahlendes Honorar ben Mitgliedern mündlich Rath in allen Fragen des Grundbesitzes und Miethsrechtes ertheilt.

\* [Borschusterein.] In der gestrigen Generalversammlung theilte der stellvertretende Vorsitzende des Aussichtsraths Herr Ceidig mit, daß am 13. und 14. April der Berbandsrevisor Hr. Pohl aus Königsberg eine Revision der Geschäftssührung vorgenommen habe. Ferner wurde über den Provinzial-Berbandstag, welcher ich wissen der Menten Ferner wurde über den Provinzial-Verbandstag, welcher bekanntlich am 4. und 5. Juli in Danzig abgeholten werden soll, Mittheilung gemacht. Aus dem von Hrn. Rendanten Elsner erstatteten Geschästsdericht pro erstes Quartal 1890 entnehmen wir, das des Vermögen des Vereins Ende März 307 155 Mk. betragen hat und somit gegen das entsprechende Quartal des Vorjahres eine Vermehrung von 17 773 Mk. ausweist. Das Depositen-Conto betrug 938 136 Mk. (gegen 917 193 Mk. Ende Dezember); der Wechselbestand betrug 1 168 382 Mk., ist mithin um 43 619 Mk. gewachsen. Die laufenden Gredite haben sich von 69 550 Mk. auf 54 200 Mk. vermindert.

\* [Unbekannte Iresinnige.] Wir werben um Verössenklichung solgender Zeilen ersucht: Seit dem 18. Oht.
1888 besindet sich in der hiesigen städtischen Irrenstation
eine anscheinend dem Arbeiterstande und polnischer Rationalität and rige unbekannte geisteskranke Frau.
Dieselbe ist ni itere: Statur, etwa 60 Iahre alt und vollständig apan. Wer über die Persönlichkeit der Frau Aufschluß geben kann, wolle davon dem hiesigen Magistrat Mittheliung machen.

\* [Diakoniffen-Krankenhaus.] Am nächsten Dienstag Nachmittags 5 Uhr seiert das hiesige Diakonissenhaus die Einsegnung von 10 Schwestern. Der für das Haus wichtige Tag soll durch eine Festpredigt des Hern Militäroberpfarrer Dr. Tube ausgezeichnet werden. Die Einsegnung selbst wird der Pfarrer des Diakonissen-hautes ür Kalbe rollziehen. haufes Hr. Kolbe vollziehen.

\* [Feuer.] Gestern Abend gegen 8½ Uhr wurde die Feuerwehr zur Löschung eines unbedeutenden Schornsteinbrandes nach dem Hause Jopengasse 42 gerusen. Kurz nach 1½ Uhr Nachts gerieth in dem Hause Kehrwiedergasse 3 die in der Nähe des Schornsteins gelegene Verschaalung in Brand. Als die Feuerwehr zur Stelle kam, hatte das Feuer bereits die Bodendecke ergrissen, doch wurde dasselbe bald unterdrückt.

[Meffer-Affaren.] Der Arbeiter Johann 3. wurde \* [Resser-Assüren.] Der Arbeiter Johann 3. wurde am Moniag Bormittag aus der Werstgasse von zwei Arbeitern übersallen, wobei er einen Messersich in den Kopf und einen zweiten in die linke Seite er zielt. Heute wurde der schon mehrsach vordeitrafte jugendiche Arbeiter August B. aus Schidits als Ihäter ermittelt und verhastet. — Der Arbeiter Karl C. verwundete mit einem Messer gestern Mittag den Arbeiter R. aus einem Holzselbe in der Hopfengasse mehrsach am linken Unterarm. C. wurde ebenfalls verhasse.

falls verhaftet.

\* [Schwurgericht.] In der heutigen Sitzung hatten sich der Anecht August Rowalewski aus Demnemörse wegen Meineides und der Altsitzt Ignah v. Czapielski aus Czeszonken (Areis Carthaus) wegen Verleitung zum Meineide zu verantworten. Die Tochter des Czapielski, welche mit dem Bester Wojewodtka verheirathet war, ledte mit ihrem Manne in unglückticher Che und hatte die Scheidungsklage gegen denselben angestrengt. Der Prozes siel zu ihren Gunften aus, nachdem am 23. September v. I. vor dem Amtsgericht in Reustadt Rowalewski durch sein eidliches Zeugnist bekundet hatte, daß Wosewodtka sich eines Chebruches schuldig gemacht habe. Später machte sedog Kowalewski freiwillig die Angabe, sein damals abgegebenes Zeugnist siel falsch gewesen und er sei von dem Czapielski durch das Bersprechen von 20 Mk. zu seiner Aussage veranlaßt worden. In der heutigen Verhandlung blieb anlast worden. In der heutigen Berhandlung blieb Rowalewski bei seinem Geständniss, während Czapielski seine Schuld in Abrede stellte und den Beweis zu führen suchte, daß die von Kowalewski gemachten Angaben unglaublich und unwahr seien. (Die Verhandlung, bei welcher 29 zum großen Theil polnisch sprechende Zeugen zu vernehmen sind, wird voraussichtlich bis zum Abend dauern.)

\* [Strashammer.] Gine Gesälligkeit gegen einen spiecen Nachbarn hatte dem ehemaligen Gutsbesitzer Oscar Hewelke von hier eine Anklage wegen Beleibigung des Candraths Dr. Albrecht in Puhig zugezogen. Der Besitzer Kleppin hatte gegen seine Veranlagung zur Klassensteuer reclamit und, als seine Reclamation zurücksensten wer einen Kecurs en des Tingenweistseiten gewiesen war, einen Kecurs an das Inanzminisserium, zu händen des Landrathsamtes in Puhig, eingereicht. Sämmtliche Schriftsücke hatte auf seine Bitte Hewelke angeserigt, diesetben in seinem Namen unteriteller Kenntnis von dem Inhaite derseiben gehabt. In dem an das Candrathsamt gerichteten Anschrieben sowie in dem Recurse war eine Kritik der Einschäftungssowie in dem Necurse war eine Kritik der Einschätzungsweise des Landraths enthalten, in welcher dieser eine Beleidigung erblichte. Der Angeklagte erklärte heute, er sei zu der energischen Form seines Anschreibens durch den Umstand veranlast worden, daß nach seiner Ersahrung die Neclamationsgesuche vielsach dureaukratisch und oderstächlich behandelt würden. Er habe damit nur eine genaue und gründliche Untersuchung des Falles veranlassen wollen, und habe auch den Ersolg erzielt, daß die Steuer in der That heradgeseth worden sei. Der Gerichtshof nahm jedoch an, daß aus den Echriststäden unzweiselhaft die Absicht hervorgehe, das Landrathsamt zu beleidigen. Es wurde daher auf eine Landrathsamt zu beleidigen. Es wurde baher auf eine Gelbstrafe von 100 Mk. erkannt.

[Polizeibericht vom & Mai.] Derhaftet: 1 Schneiber wegen Unterschlagung, 1 Mädchen wegen Kindesmordes, 1 Arbeiter wegen Körperverletzung mit einem Wesser, 1 Arbeiter wegen Sittlichkeitsverbrechens, 6 Obdachlose, 1 befrunkene Frau, 1 Dirne. — Gestohlen: 1 silberne Remontoiruhr, 1 goldene Uhrkette, 1 Eiegel-ring, 1 goldener Ring, 1 silberne Remontoiruhr und 134 Mk., 1 Portemonnaie mit 14 Mk. — Gesunden: 1 filbernes Armband (Rette mit Rugel); abzuholen von der Polizeidirection.

wr. Putzig, 7. Mai. [Helaer Monster - Prozest.] Die Zeugenvernehmungen wurden heute fortgeseiht. Hosbesitzer Terlinski-Großendorf wurde durch die Ausfagen des Gastwirths D.-Hela derartig entlastet, daß der Staatsanwalt ihn entlassen konnte und seine Frei-sprechung beantragen will. Der als Zeuge erschienene rife Staatsanwalt Herr Weichert hält die in der Anhlage abgegebenen Aussagen aufrecht. Der bei ber haussuchung zugegen gewesene Wachtmeister Domnig sagt aus, daß er das dem Staatsanwalt angegebene Weizenquantum in mehreren Fällen nur nach einigen auf der Erde besindlichen Resten abgeschäht habe. Günstig für die Angeklagten sind die Aussagen bes Amtsvorstehers Viepkorn, während die des Ober-controleurs belastend sind. Er behauptet, daß die in den Böten zurüchgebliebenen, mit Sand und Wasser vermischten Weizenreste größer gewesen sind, als die Angeklagten angeben, daß ferner mehrere beim Bergen beschäftigte Leute mit den beladenen Böten nicht ans Land, fandern in die See hingungassahren seine beschäftigte Leute mit ben belabenen Böten nicht ans Land, sondern in die See hinausgesahren seien, er hat auch einige Leute beim Stehlen des schon geborgenen Meizens betrossen. Die als Zeugen geladenen Stradvögte sagen aus, daß sie den Leuten die Meizenresse auch nicht derboten haben; daß sie entlicht aber auch nicht verboten haben; daß sie auch sammtlichen Mis Land gebrachten Meizen nicht sur zollpsichtig gehalten, welche Meinung auch wohl von den Angeklagten getheilt set. Die Zeugenvernehmungen werden morgen beendet. Elbing, 7. Mai. Der für Rechnung der russischen Regierung auf der Schichau'schen Merst sertiggestellte doppelschraubige Torpedokreuzer "Adler" hat nach der "Altpr. Ig." dei seiner gestrigen Probesahrt eine Maximalgeschwindigkeit von 27,4 Knoten, also kast

sieben deutschen Meilen, erreicht.

Collub, 6. Mai. In der vorletzten Nacht brannte auf dem Gute Obithkau eine Insthathe nieder, und leider sanden babei mehrere Menschen ihren Tod. Ein Chepaar hatte am Conntage Kindtause ausge-richtet. Durch den Feuerlärm aus dem tiessien Schlummer herausgeriffen, konnte die noch fehr fcmache Muiter sich selbst und ihr achttägiges Kind den soch noch-lodernden Flammen entreißen. Der Mann, welcher mit der Rettung der Habseligkeiten beschäftigt war, ge-wahrte zu seinem Schrecken, daß noch seine beiden anderen Kinder im brennenden Hause im Schlase lagen, er stürzte hinein, entriß die Kinder dem Schlummer, kam mit ihnen aber nicht mehr ins Freie; das Dach klürzte zusammen und Nater und Kinder fanden bas Dach stürzte zusammen und Vater und Kinder fanden in den Flammen ihren Lod. Die unglückliche Mutter

foll irrfinnig geworden sein. y Thorn, 7. Mai. In der heutigen Sitzung der Stadtverordneten wurde beschlossen, die Genehmigung ber Aussichen zur Aufnahme einer Anleihe aus ber städtischen Sparkasse in Höhe von 260 000 Mk. nachzusuchen. Durch dieselbe sollen die Mittel zum Erweiterungsbau des städtischen Krankenhauses und der Ciementarschule auf der Bromberger Vorstadt und zum Neubau einer Anabenvolksichute in ber Stadt beschafft

Thorn, 8. Mai. (Privattelegramm.) Bei schönstem Wetter fand heute Vormittag die Enthüllung des Denkmals Raifer Wilhelms I. am füdlichen Portal der Elsenbahnbrücke neben dem Standbilbe Friedrichs des Großen statt. Ein prächtiger Festjug bewegte sich nach 10 Uhr Vorm. vom Rathhause aus durch die beflaggten Straffen jur Eisenbahnbrücke. Bor bem süböstlichen Pfeiler, der das Denkmal trägt, stellte sich berselbe auf, voran die auswärtigen Gäfte, unter ihnen der commandirende General Lentze, Oberpräsident v. Leipziger, Regierungspräsident v. Massenbach. Der Präsident ber Gisenbahn-Direction ju Bromberg Herr Pape hielt die Festrede. General Cențe gab dann das Zeichen zur Enthüllung und brachte ein Soch auf Raifer Withelm II. aus, mährend die Gefchütze dröhnten. Der ganze Festzug und die gesammte Garnison marschirte nun beim Denkmal vorbei. Nachmittags folgt ein Jestessen.

Königsberg, 7. Mai. Ju ben Kaisersesstlichkeiten melden die hiesigen Blätter: Heute ist von Berlin die telegraphische Ordre eingegangen, 13 Hosequipagen mit Bespannung und 36 Diener unterzubringen. An dem Fackelzuge, welcher dem Kaiserpaar am Mittwoch Abend von der Albertina" dargebracht wird, werden sich ca. 600 Stilbirende betheiligen. Am Himmelschristage wird Abends 9 Uhr serner ein großer militärischer Japsenstreich stattsinden. Die Kaiserin hat einen Empsang der Bertreter der Iweiguereine des Baterländischen Frauenvereins der Provinz Ostpreußen dankend abgelehnt. Von Seiten der Kunst-Akademie wird während der Kaisertage vor dem Denkmal des Oberprässenten v. Schoen eine Kolossalgurppe — die Hubigung der Stadt Königsberg darstellend — aufgestellt werden. Ronigsberg, 7. Mai. Bu ben Raiferfeftlichkeiten geftellt werben.

Golday, 6. Mai. Am Sonntag Nachmittag zog ein starkes Gewitter mit Hagel über den süblichen Theil unseres Areises und hat auf mehreren Stellen ganz bedeutenden Schaden in den Telbern angerichtet. In der Ortschaft Pietraschen sind die Roggen- und Weizenfelder total verhagelt. (Br.-C. 3.)

Bromberg, 7. Mai. Durch Cabinetsordre haben in den Kreisen Enesen, Wongrowith, Strelno und Mikkowo eine Anzahl polnischer Dörfer bez. selbstständiger Gutsbezirke anstatt ihrer ursprünglichen und disherigen polnischen deutsche Ortsnamen erhalten. So heist beispielsweise Modilborznce von jeht ab "Deutschwalde", Jaroszewo "Jaroszewo", Przypbrodzin "Imsee" u. s. w.

— Das neue Chlachthaus für unsere Stadt wird am 1. Juli d. I. eröffnet werden. Die Baulichkeiten sind bereits sertiggestellt. Die Antage wird sowohl Gas- wie elektrische Beleuchtung erhalten. Enesen, 6. Mai. Gestern früh wurde hier ein Soldat vom Sisendahnzuge übersahren und sosort

getöbtet.

# Stadt-Theater.

\* In sehr gelungener, mit großer Helterkeit ausgenommer Darstellung ging gestern Mosers, "Gtistungssest" in Scene. Alle Rollen hatten entsprechende Besehung gesunden und auch die kleineren Partien kamen zur vollen Gelfung. Frau v. Moser (Bertha) bewies aufs neue ihre Rielgestaltigkeit. Hier war nichts von den Weltbamen jumerken, die fie uns andenvorhergehenden Abenden vorgeführt hatte. Gie war eine schlicht bürgerliche junge Frau, ein wenig kindisch in ihrem Iorn, aber zugleich sehr liebenswürdig und drollig in ihrem Schmerz um Nichts. Frau v. Moser giebt ihre Frauengestalten so vollkommen einheitlich, daß sie gang den Eindruck des wirklichen Cebens machen. Gehr hübsch war das Zusammen-spiel der Frau v. Moser in den ehelichen Geenen mit grn. Boigt (Scheffler), der auch sonst ge-wandt und mit Humor seinen Part durchführte. Das alte Chepaar, der behäbige und gemüthliche Commerzienrath Bolzau und seine die ehelichen Zügel führende Frau hatten in Herrn Cotta und Fräul. v. Kannée vorzügliche Bertretung; ebenso empsahl sich das junge Paar Ludmilla — Frl. Liebig und Dr. Steinkirch — Hr. Telchmann burch hubsches Spiel. In der Partie Hartwigs erregte Hr. Rauer viel Heiterkeit: mit flaunenerregender Jungenfertigkeit und großer Lebendigkeit entledigte er sich diefer Aufgabe und war namentlich sehr discret in der Beimischung des Geckenhaften, ohne welches diese Gestalt nicht zu denken ist. Die derb komischen Kollen des Festordners Brimborius und des Vereinsdieners Schnake, welche von den gerren Juchs und Linke entsprechend gegeben wurden, erregten großes Ergöhen; namentlich erheiterte Herr Linke durch seinen unerschöpflichen Redessus.

Dem "Stiftungssest" voraus ging eine Wieder-holung des Lustspiels "Die Ingendliebe", welches wieder in der tresssichen Darstellung des Fräul. Masson als Adelheid, die auf das beste von den Damen Liedig Mutter und Tochter (Frau v. Rosen und Betty) und den Herren Kauer (v. Bruk) und Teldmann (Roller) unterftütt wurde, großen Beifall fand.

[Berichtigung.] In dem gestrigen Theater-bericht sind zwei arg den Ginn entstellende Druckfehler vorgekommen. Wir hatten das Charakterbild, das Frau v. Moser von der älteren Leonore gegeben, nicht "ein sehr apartes", son-bern "ein sehr elegantes, sein komisches" ge-nannt. Noch schlimmer aber ist der zweite Druckfehler, welcher uns fehr gegen unferen Willen fagen lässt, daß Paul Lindan nur ausnahmsweise "moralisch" schreibe. Eine solche Berdächtigung

bieses Schriftstellers liegt uns natürlich sehr fern. Wir haben geschrieben, Lindau habe in der Schlufzsene des 1. und 2. Ahtes zeigen wollen, "daß er auch realistisch zu schreiben versteht".

### Candwirthschaftliches.

Berlin, 7. Mai. Die 16. Berliner Maftvieh-Ausftellung ist heute eröffnet worden. Die Ausstellung ist wieder als eine wohlgelungene zu bezeichnen, wenn sie auch dem Umfange nach gegen die Schauen der Bor-jahre zurücktritt. Dieser Kückgang ist nun schon seit Iahren ein stetiger und vermehrt naturgemäß die Jahl berer, welche Ausstellungen in größeren zeitlichen Zwischenräumen das Wort reden. In diesem Jahre ift swijdenraumen das Wort reden. In diesem Jahre ist besonders die Abnahme der Zahl der Aussteller eine bemerkenswerthe. Während die Shau des Jahres 1887 167, die der beiden Vorjahre 140, bezw. 141 Aussteller zu verzeichnen hatte, haben diesmal nur 118 Züchter und Händler die Ausstellung beschiedt. Noch eigenartiger aber ist es, daß nur 39 von diesen zu den "Getreuen" der Berliner Schau gehören, die ich im Vorjahre ihr Vieh hier vorsührten, daß dagegen 102 der vorjährigen Aussteller auf eine Beschikung der diesjährigen Schau verzichtet haben. 79 der Aussteller erschienen in diesem Jahre neu. Be-79 ber Aussteller erschienen in biefem Jahre neu. Befonders freudig wird die Betheiligung des schleswigholsteinischen landwirthschaftlichen Generalvereins begrüßt, der 26 Nummern Kindvieh angemeldet hat. In den letzten Jahren war Schleswig-Holstein überhaupt nicht vertreten gewesen. Neu ist auch die Vertretung des Königreichs Sachsen durch 2 Aussteller. Die Jahl der Anmeldungen beläuft sich in diesem Iahre auf nur 627 gegen 651 in 1889, 869 in 1888, 905 in 1887, die Jahl der ausgestellten Thiere betröat 992 gegen bie Jahl ber ausgestellten Thiere beträgt 992 gegen 1056 in 1889, 1351 in 1888 und 1205 in 1887. Am wenigsten merkbar ist ber numerische Rüchgang Am wenigien merkbar ist der numersche Rüchgang bei dem Kindvieh; es sind in diesem Iahre davon 432 ausgestellt gegen 425 im Vorjahre und 625 in 1888, wo freilich allein Pommern sast 100 Stück mehr vorsührte als in diesem Iahre, Vemerkenswerth ist das Hervortreten der Hodlandsrassen gegenüber den Riederungsthieren: eine Thatsache, die im Interesse der Landwirthschaft nur zu begrüßen ist. Die Hochlandsrassen sind von kräftigerer Constitution und bei weitem nicht so selcht der seht so verköngnikrossen Luberkulose raijen jind von kraftigerer Constitution und det weitem nicht so leicht der jeht so verhängnisvollen Tuberkulose ausgeseht, wie die einseitig auf Milchertrag gezüchteten, in der Tigur vielsach vernachlässigten Hollander. Die Abtheilung der Schafe ist von 85 Aummern in 1889 auf 69 Rummern zurüchgegangen. Die Abtheilung "Schweine" verkleinert sich immer mehr. Noch im Iahre 1887 jählten wir 264 Loose, die diessährige Schau enthält deren nur 116.

# Bermischte Nachrichten.

Condon, 7. Mai. Der Ingenieur James Rasmyth, ber Erfinder des Dampschammers und ber Damps-ramme, ist heute im Alter von 92 Jahren gestorben.

### Schiffsnachrichten.

\* Danzig, 7. Mai. Die hiesige Bark "Clise Lincke" (Capt. Falche) ist heute von Port Louis (Guabeloupe) in Wilmington (R.-C.) angehommen.

#### Börsen-Depeschen der Danziger Zeitung. Berlin, 8. Mai.

| Beigen, gelb                                     | 1 7018            |        | 2. Drient A. | 71.20                              | 71.00                   |  |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------|------------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| Mai                                              | 202.70            | 200,25 | 4% ruff.A.80 | 96,60                              |                         |  |  |  |
| GeptOht.                                         | 187,00            |        | Combarden    | 58,20                              |                         |  |  |  |
| Roggen                                           |                   |        | Frangofen .  | 96,40                              | 95,40                   |  |  |  |
| Mai                                              | 166,70            | 168,50 | CrebActien   | 162,10                             |                         |  |  |  |
| GeptOkt.                                         | 153,50            | 154,00 | DiscCom      | 219,20                             | 217,20                  |  |  |  |
| Betroleum                                        | 1700              |        | Deutsche Bh. | 164,00                             | 162,50                  |  |  |  |
| per 200 46                                       | E. L. Surmi       | Lamon  | Laurahütte.  | 141,75                             | 140,50                  |  |  |  |
| 1000                                             | 23,40             | 23,40  | Deftr. Noten | -                                  | 172,10                  |  |  |  |
| Rüböl                                            |                   |        | Ruff. Noten  | -                                  | 229,45                  |  |  |  |
| Dlat                                             | 73,80             |        | Warich, kurs |                                    | 229,10                  |  |  |  |
| GeptOht.                                         | 58,60             | 58,30  | Conbon hurs  | 20,355                             | 20,365                  |  |  |  |
| Spiritus .                                       | DH 00             | 511 40 | Condon lang  | 20,265                             | 20,27                   |  |  |  |
| Mai-Juni                                         |                   | 34,10  | Russische 5% | en 00                              | MO FO                   |  |  |  |
| AugGept.                                         | 35,00             |        | GMB. g.A.    | 79,00                              | 78,50                   |  |  |  |
| 4% Reichs-A.                                     |                   | 107,20 | Dans. Briv   |                                    |                         |  |  |  |
| 31/2% do.                                        | 101,40            |        | Bank.        | 1/10 00                            | 1/11 00                 |  |  |  |
| 4% Confols                                       | 106,50            |        | D. Delmühle  | 142,00<br>123,00                   | 141.00                  |  |  |  |
| 31/2 bo.<br>31/2% wester.                        | 101,60            | 101,60 | do. Brior.   | 112,20                             |                         |  |  |  |
| Bfanbbr.                                         | 99,10             | 99,20  | Mlaw.GB.     |                                    | 67,20                   |  |  |  |
| bo. neue                                         | 99,10             |        | Ofter.Gubb.  | 01,10                              | 01,60                   |  |  |  |
| 5% ital.a.Br.                                    | 57.70             |        | GtammA.      | 100,50                             | 98,80                   |  |  |  |
| 3% rm.GR.                                        | 99,00             |        | Dang. GA.    | 100,00                             | 00,00                   |  |  |  |
| Ung.4% Bbr.                                      | 88,90             | 88,90  | 3rk.5% AA    | 89,10                              | 89,00                   |  |  |  |
|                                                  |                   |        |              |                                    |                         |  |  |  |
| Fondsbörfe: feft.                                |                   |        |              |                                    |                         |  |  |  |
| THE PERSON NAMED AND POST OF THE PERSON NAMED IN | The second second |        |              | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN | Market In Market Branch |  |  |  |

# Danziger Börse.

| Amilio            | he Notirungen am 8. Mai.             |
|-------------------|--------------------------------------|
|                   | per Tonne von 1000 Kilogr.           |
| feinglafigu. weiß | 126—1364 153—195 M Br.               |
| hochbunt          | 126—1344 151—195 M Br.               |
| hellbunt          | 126—1344 145—192 M Br. 130—183       |
| bunt              | 126-13246144-191 MBr. M bez.         |
| roth              | 126—135% 145—192 M Br.               |
|                   | 120—130% 124—186 JUBr.               |
| Regulirungsprei   | s bunt lieferbar transit 1264 143 M, |

Regulirungspreis bunt lieferbar transit 1264 143 M, 141 fresen Berkehr 1284 188 M

Auf Lieferung 12646 bunt per Mai 1411 fresen Berkehr 187 M Cd., transit 143 M bez., per Juni-Juli transit 1411/2 M bez., per Juli-August transit 1401/2 M Br., 140 M Cd., per Gept.-Oktor. 141 fresen Berkehr 178 M Br., 177 M Cd., do. transit 138 M bez., per Oktor.-Noodr. transit 138 M Br., 1371/2 M Cd.

Roggen loco stau, per Lonne von 1000 Ailogr.

Regulirungspreis 12046 lieferbar intänd. 156 M, unterpoln. 108 M, transit 107 M

Auf Lieferung per Mai intändischer 156 M Br., 155 M Cd., transit 107 M Br., 106 M Cd., per Mai-Juni intänd. 1551/2 M bez., per Juni-Juli intänd. 1551/2 M Br., 155 M Cd., transit 107 M bez., per Geptor.-Oktor. intänd. 1331/2 M Br., 138 M Cd., do. unterpoln. 981/2 M Cd., Transit 107 M bez., per Geptor.-Oktor. intänd. 1331/2 M Br., 138 M Cd., do. unterpoln. 981/2 M Cd., 971/2 M Cd., do. fransit 971/2 M Br., 961/2 M Cd.

Gerfte per Tonne von 1000 Kilogr. große 10446 135 M Rieie per 50 Kilogr. 111 Cd., nicht contingentirt loco 331/4 M Cd., per Mai 531/4 M Cd., nicht contingentirt loco 331/4 M Cd., per Mai 331/4 M Cd.

Rohjucker stetig, ruhig, Kendem. 88° Transstpreis franco Reufahrwasser 12,30—12,35 M Cd. per 50 Kilogr. incl. Ca.k.

Borsteher-Amt der Kausmannschaft.

Borfteher-Amt ber Raufmannschaft.

Betreidebörse. (H. v. Morstein.) Wetter: Gdon. -

Getreidebörse. (H. v. Morssein.) Mester: Ghön. — Mind: NO.

Meizen. Inländischer wie Transstweizen bei schwacher Frage siemlich unverändert. Bezahlt wurde für inländ. hellbunt 125/6V 182 M., weiß 125V 183 M., für poln. 183 M., hellbunt alt 123/4V, 140 M., hochdunt glasig 127V und 127/8V 148 M., fein hochdunt glasig 128/9V 150 M., für russischen zum Transit sein hochdunt glasig 127K 148 M. streng roth 134V 149 M. per Tonne. Termine: Mai zum freien Nerhehr 187 M. Gd., transit 143 M. dez., Juni-Juli transit 141½ M. dez., Juli-August transit 140½ M. Br., 177 M. Gd., transit 138 M. dez., Dktoder-Rouder transit 138 M. Br., 137½ M. Gd. Regulirungspreis zum freien Nerhehr 188 M., transit 143 M.

Br., 177 M. Gd., transit 138 M. dez., Dktoder-Rouder transit 138 M. Br., 137½ M. Gd. Regulirungspreis zum freien Nerhehr 188 M., transit 143 M.

Baggen flau, loco ohne Handel. Termine: Mai inländischer 156 M. Br., 155 M. Gd., transit 107 M. Br., 106 M. Gd., Mai-Juni inländischer 155½ M. dez., Juni-Juli inl. 155½ M. Br., 138 M. Gd., unterpoln. 98½ M. Br., 97½ M. Gd., transit 107 M. Br., 106 M. Gd. Regulirungspreis inländisch 156 M., unterpolnigh 109 M., transit 108 M.

Geerste ist gehandelt inländische große 104W mit Geruch 135 M., russische zum Transit 110/196 105 M. per Tonne. — Meizenkleie flau, zum !Geexport große 380, 3,90 M., mittel 3,72½ M., feine 3,57½ M. per 50 Rgr. dez. — Gpiritus contingentirter loco 53½ M. Gd., per Mai 53½ M. Gd., nicht contingentirter loco 31½ M. Gd., per Mai 33¼ M. Gd.

Produktenmärkte.

Gtettin, 7. Mai. Getreibemarkt. Weizen unveränd., loco 192—195, do. per Mai 195,50, do. per JuniJuli 196,00, do. per Geptember-Oktober 185,50.

Roggen matt, loco 161—164, bo. per Bai 181.00, bo. per Juni-Juli 181.50, bo. per Gept. Oktor. 151.50.

— Bomm. Safer loco 163—168. — Ribbi felt, per Mai 71.00, per Geptor. Oktober — — Gpirfius matt, loco obne Jah mit 50 M. Goniumfleuer 33.70. M. mit 70 M. Goniumfleuer 34.10 M, per Mai-Juni mit 70 M. Goniumfleuer 34.70. — Berlocum loco 11.90.

— Berlin, 7. Mai. Beiten loco 188—203 M, per Mai 198.75—200.25 M, per Mai Juni 198.75—200.25 M, per Mai Juni 198.75—200.25 M, per Juni-Juli 199.50—201.25 M, per Juli-Auguit 194—194.75 M, per Geptor. Oktober 186.75—187.50 M — Roggen loco 165—171 M, per Mai 168.50—168.50 M, per Juni 164.25—164—164.75 M, per Juli-Auguit 159—159.75 M, per Gept. Okt. 153.75—153.50—154 M. — Safer loco 165—184 M, meltpreuß. 173—175 M, pommerider und untermärker 174 bis 176 M, fein pomm., undermärker und mecklend. 177 bis 182 M ab B., rufi. 170—173 M fr. Mag., fein rufi. 166.50—168.55 M, per Juli-Auguit 155—168.75 M, per Geptember - Oktober 146—146.25 M. — Mais loco 166—114 M, per Mai 168.50—168.75 M, per Juli-Auguit 155.50—158 M, per Juli-Auguit 155.50—155 M, per Juli-Auguit 155.50—155 M, per Juli-Auguit 155.50 M, per Juli-Auguit 156.50—168.25 M, per Juli-Auguit 155.50 M, per Mai 166.75 M, per Mai 166.

Schiffs-Liste.

Reufahrwasser, 7. Mai. Wind: GW.
Angehommen: Aviso-Dampfer "Grille" von Kiel.
Gesegelt: Der Breusse (GD.), Bethmann, Stöttin, Gister. — Ferdinand (GD.), Lage, Hamburg via Königsberg, Gister. — Nanna (GD.), Bettersen, Anr. Holz. — Echo (GD.), Hoppe, Lulea, leer.

8. Mai. Wind: NRO., barauf ORO.
Richts in Sicht.

# Plehnendorfer Kanalliste.

7. Mai.
Ghissefäke.
Stromauf: Baranowski, Danzig, 60 T. Rohichwefel, Orbre, — Bremer, Danzig, 61 K. Schlemmkreibe, Orbre, Warichau. — Bauluhn, Danzig, 90 T. Kalksteine, Iuckerfabrik, Tlegenhof. — 6 Kähne mit Kohlen. — 4 Kähne

fabrik, Tiegenhof. — 6 Kähne mit Kohlen. — 4 Kähne mit Eülern.

Stromab: Koch, Wloclawek, 64 L. Weizen, Mir. — Biotrowski, Jakrocznn, 65 L. Weizen, Fajans. — Groß, Königsberg, 40 L. Getreibe und Kleie, Ordre, — Engelhardt, Thorn, 25 L. Spiritus, Ich; jammilich Danzig. Kolstransporte.

Solstransporte.

Terft meiern kiefern Kundholz, Robemann-Bromberg, Schwarz, Alex Fen, Pollackswinkel.

1 Traft kieferne Limber, Sleepers, Weik-Kacerowski aus Czykowik (Cowenfohn-Thorn, Holzaptan), Iacobowik, Krehmann, Holmpitze.

Thorner Weichsel-Rapport.

Thorn, 7. Mai. Walferstand: 0,86 Meter.
Wind: WGW. Wetter: Ghön.
Gfromauf:
Don Danzig nach Moclaweh: Doigt, 1 Güterhamps,
Ich, 11 900 Agr. Heringe, 3299 Agr. Reis, 2707 Agr.
Grofarben, 10 000 Agr. Gambier. — Haupt, 1 Aghp,
Ich, 48 812 Agr. getr. Häute, 30 298 Agr. schwefelsaufe
Thomerbe. — Mill, 1 Kahn, Ich, 40 320 Agr. Cement,
7487 Agr. Karbhols.

Ich. 48 812 Agr. getr. Hahr. 30 298 Agr. ichwefellaufe Thonerbe. — Mill, 1 Achn. Ich, 40 320 Agr. Gement, 7487 Agr. Farbholi.

Don Danig nach Warschau: Boigt, 1 Rahn. Ollenborff, 60 000 Agr. Robeisen. — Galaitha, 1 Kahn. Behnke u. Co., 60 000 Agr. Robeisen. — Galaitha, 1 Kahn. Behnke u. Co., 60 000 Agr. Robeisen, 8050 Agr. Ficheisen. — 3iolkowski, 1 Kahn, Ich., 52 000 Agr. Roheisen, 13 152 Agr. Bilastersteine. — Arüger, 1 Rahn, Behnke u. Co., 70 000 Agr. Roheisen. — Livinski, 1 Kahn, Ich, 73 500 Agr. Gteinkohlen. — Midlen, 1 Rahn, Behnke, 62 000 Agr. Roheisen. — Witt, 1 Rahn, Rothenburg, 68 160 Agr. Chamotissen. — Witt, 1 Rahn, Rothenburg, 68 160 Agr. Chamotissen. — Doigt, 1 Rahn, Behnke, 50 000 Agr. Roheisen, 10 000 Agr. Gteinkohlen.

Gtromab:

3ilahowski, 1 Rahn, Modrenewski, Carnewik, Forbon, 100 000 Agr. Feldsteine.

Gfrauch, 4 Trasten, Franke, Wasshow, Brahemünde, 17 Rundbirken, 1828 Rundbiefern, 959 Mauerlatten.

Bohlmann, 1 Gehteppbampfer, Fajans, Warschau, Thorn, Fiedig, 1 Aahn, Fajans, Warschau, Thorn, 8220 Agr. Ruhhaare, 40 000 Agr. Delhuden, 235 Agr. Terpentinol.

Meteorologijche Depejche vom 8. Mai.

| (xelegrapissale veheluse ver ,,vans. 218)                                         |                                                             |                                                         |                                                                                                     |                                              |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| Stationen.                                                                        | Bar.<br>Mil.                                                | Wind.                                                   | Wetter.                                                                                             | Tem.<br>Cels.                                |  |  |  |
| Mullaghmore Aberbeen                                                              | 754<br>757<br>757<br>754<br>759<br>766<br>760<br>754        | NNO 3                                                   | wolkig<br>bebeckt<br>heiter<br>Nebel<br>wolkig<br>wolkehlos<br>bedeckt<br>bedeckt                   | 10<br>8<br>12<br>11<br>11<br>3<br>2<br>13    |  |  |  |
| Cork.Queenstown Cherbourg Selber Guit Guit Samburg Gwinemünde Meufahrwaffer Memel | 752<br>753<br>753<br>752<br>753<br>753<br>754<br>754        | DNO 5<br>NO 2<br>Hill 7<br>NO 1<br>NO 1<br>NO 1         | halb bed. halb bed. wolkig Dunft Nebel wolkenlos Nebel bedecht                                      | 12<br>13<br>9<br>10<br>13<br>10<br>11        |  |  |  |
| Baris. Münfter Marlsruhe Marlsruhe Miesbaden München Chemnit Berlin Wien          | 751<br>751<br>748<br>748<br>747<br>750<br>752<br>750<br>753 | 778 2<br>770 2<br>770 2<br>770 2<br>770 3<br>1 3<br>1 1 | bedecht<br>wolkenlos<br>heiter<br>heiter<br>wolkig<br>wolkenlos<br>wolkenlos<br>wolkig<br>wolkenlos | 11<br>12<br>14<br>17<br>12<br>17<br>17<br>17 |  |  |  |
| Ile b'Air<br>Riga<br>Triest                                                       | 753<br>746<br>748                                           | © 2<br>© 3<br>ftill —                                   | heiter<br>halb bed.<br>bedecht                                                                      | 10<br>11<br>18                               |  |  |  |

1) Starker Thau. 2) Thau. Scala für die Windstärke: 1 = leifer Jug. 2 = leicht. 3 = ichwach, 4 = mäßig, 5 = frisch, 6 = stark, 7 = steif, 8 = stürmisch, 9 = Gturm, 10 = starker Sturm, 11 = hestiger Sturm, 12 = Orhan.

Der Luftbruck ist über Mittel- und Gübeuropa niedrig und gleichmähig vertheilt, ein barometrisches Maximum über 766 Millim. liegt über Nordschweden. In Central-europa ist das Wetter ruhig, theils heiter, theils neblig ohne nennenswerthe Niederschläge. Die Temperatur liegt in Deutschkand, auher an der Nordseehüste, allenthalben über der normalen, in Memel um 5, in Chemnih um 6 Grad.

Deutsche Geewarte.

#### Meteorologische Beobachtungen. Mai. Gtbe. Barom. Stand mm Thermom Mind und Metter. 8 8 12 MNO. flau, Nebel. NO. leicht, ftark bewölkt. 753,7 753,5 + 11,1 + 14,5

Berantwortliche Nedacteure: für den politischen Theil und ver mischte Nachrichten: Dr. B. Hertmann, — das Teuistefon und Literarische Häcker, — den ipkalen und provinzieken, Händels-, Marine-Theil und den übrigen redactionellen Inhalt: A. Klein, — für den Inferaten-theil: A. W. Kasemann, sämmtlich in Vanzia.

MILLOUCH und 200 000 Mark Daar.

Haupttreffer 600000,  $2 \times 500000$ ,  $2 \times 400000$ ,  $4 \times 300000$  etc. Mk.

Hierzu empfehlen Original-Loose 1 1 M.92, 1 2 M.46, 1 4 M.23, 1 8 M.111 20 Erneuerungspreise am 9. Juni cr. je 1/1 Mk. 36 1/2 Mk. 18 1/4 Mk. 9 1/8 Mk. 4,50. Zur Ziehung am 7. Juli cr. je 1/1 - 72 1/2 - 36 1/4 - 18 1/8 - 9,—. Gleichzeitig empfehlen wir von uns ausgestellte (Originale hiervon in unserem Besitz)

Antheile: gültig für sämmtliche Ziehungen, für welche wir im Gewinnfalle die im Voraus bezahlte Einlage zurückvergüten.

1/1 1/2 1/4 1/5 1/8 1/10 1/20 1/40 1/80

zu Mk. 200.— 100.— 50.— 40.— 25.— 20.— 10½ 5½ 8.—
Sämmtliche Bestellungen erbitten nur per Postan weisungen und ist Bestellung, sowie Adresse genau auf dem Coupon derselben zu vermerken. Jeder Bestellung sind für Porto 10 Pf. — Einschreiben 30 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 10 Pf. — Einschreiben 30 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 10 Pf. — Einschreiben 30 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 10 Pf. — Einschreiben 30 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 10 Pf. — Einschreiben 30 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 10 Pf. — Einschreiben 30 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 10 Pf. — Einschreiben 30 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 10 Pf. — Einschreiben 30 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 10 Pf. — Einschreiben 30 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 10 Pf. — Einschreiben 30 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 10 Pf. — Einschreiben 30 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 10 Pf. — Einschreiben 30 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 10 Pf. — Einschreiben 30 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 10 Pf. — Einschreiben 30 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 10 Pf. — Einschreiben 30 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 10 Pf. — Einschreiben 30 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 10 Pf. — Einschreiben 30 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 10 Pf. — Einschreiben 30 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 10 Pf. — Einschreiben 30 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 10 Pf. — Einschreiben 30 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 10 Pf. — für jede Liste 30 Pf. extra beigestellung sind für Porto 1

Bankgeschäft, Berlin W., Leipziger-strasse 103.

Reichsbank-Giro-Conto. — Telephon-Amt I, 7295. Telegramm-Adr.: Lotteriebräuer, Berlin,

Neue Synagoge.

Die Verlobung ihrer Tochter Gertrud mit dem Kaufmann Herrn Max Dehlert hierfelbit, beehren sich ergebenst anzuzeigen Danzig, im Mai 1890 H. Jul. Schultz und Frau Elife, geb. Potrnhus.

Gertrud Schult, May Dehlert, Berlobte. (

Gtüher,

Gerichtsvollzieher. Vanzig, Schmiebegasse Nr. 9.

Auction

Deffentliche

Mobiliar=Auction

Eduard v. Glaczewski,

A Ju 3, Rönigsberger Pferde-Lotterie, Ziehung 14. Mai cr., Loofe à M 3, (4614 Coofe der Weimarschen Kunst-

Ausstellungs-Lotterie à M1 bei Th. Bertling, Gerbergasse 2.

Schön- &

Schnellschrift-

Dei günstiger Mitterung D. "Butzig" Sonntag, 11. d. Mts. Abfahrt von Danzig 1 Uhr Mittags vom Iohannisthore (Anlegen Neufahrwaffer "Sieben Provinsen"). Abfahrt von Hela 6 Uhr Abends. (4567 Bassagiergeld: Danzig, (Neufahrwasser) Hela und zurück, M 1 Gottesdienst: Freitag 9. Mai Abends 7½ Uhr, Gonnabend, 10. Mai Borm. 9 Uhr. (4584

Die Geburt eines Gohnes jeigen an Hand Goelbel und Frau Anna, geb. Eichert. (4580 Joppot, den 7. Mai 1890.) "Weichsel" Danziger Dampfschifffahrt und

Geebad Actien-Gesellschaft. Emil Bereng.

Gonderfahrten von Gtettin und Copenhagen

Bei genügender Betheiligung wird der neue höchst elegante, mit vielen Kajüten und electrischem Lichte versehene schneilfahrende Dampser "Ridares" zwei Touren machen und zwar:

I. von Stettin 15. Juni, von Copenhagen 18. Juni II. von Stettin 15. Juli, von Covenhagen 18. Juli.

Bon Danzig nach Stettin und Copenhagen per Dampfer je eine Expedition wöchentlich.

Das Einschreiben zur ersten Tour schlieht am 15. Mai, zur zweiten am 1. Juni und sind beim Einschreiben M 225 vorschußweise zu deponiren.

Nähere Auskunft ertheilt im Geschäftslokale, Schmiedegasse 9.
Sonnabend, den 10. Mai cr., Mittags 12 Uhr, werde ich aus verschiedenen Iwangs-Vollstrech-

F. G. Reinhold, Danzig.

Tricot-Taillen und Blousen.

verichiedenen Iwangs-Vollstreckungen

1 Gopha und 2 Fauteuils mit Blüscheyng, 1 mahag. 2thür. Kleiderspind, 2 mah. Vertikows, 1 Wäschelpind, 1 birk. Schreibiecretär, 1 mah. Gopeifetasel, 1 pol. Spieltlich, 1 mah. Gophatisch, 6 mah. hochlehn. Rohrttühle, 1 Vseilerspiegel in mah. Rahmen mit Marmorconsole, 2 Stahlstiche in Rahmen, 1 Regulator und 1 Kaisermantel öffentlich an den Meistbietenden gegen iosortige baare Jahlung versteigern.

Die vorherige Besichtigung des eleganten Mobiliars ist gestattet.

Ctüker gröfite Auswahl zu billigften Preisen. W. J. Hallauer, Langgaffe 36 u. Fischmarkt 29.

in englischer, französischer und deutscher Façon, vorzüglicher Pafisorm, aus bestem Kalbleder, Rofileder und Chevreauleder,

Preise äußerst solide und fest, empfiehlt J. Willdorff, Kürschnergasse Nr. 9.

ausgeschlossen:
Die Küchenichränke, Lüche u. Giühle, Jiehmangel, Bänke diw, Harbe, Bilbe, Banke, Gartenstühle und Bänke, Gartenstühle, Pilüge, Eggen, Ringelwalze, Getreibereinigungs-Maschine, Vilüge, Eggen, Kingelwalze, Getreibereinigungs-Maschine, Vilüge, Eggen, Kingelwalze, Gin freundl., gut möhl währinge.

H. Zenko

Goth. Cervelatwurft,

im Bildungsvereinshause, hintergasse 16. Freitag, den 9. Mai, Bormittags von 10 Uhr ab, versteigere ich verschiedene Möbel. Näheres im Intelligenz-Blatt, wozu hösslichst einlade.

gentige Geistgasse 131.

Gmpf. d. fein. neu. Caviar W 1.80
M. tägl. frisch aus d. Rauch, große Kälsten Räucherlachs, auch einzelne Bfunde, Breis billig.

Lachmann, Tobiasgasse 25. Auctionator. (4495 Hächergasse 6 parterre.

Holmer Spargel sind täglich frisch zu Tagespreisen bei Herrn Carl Köhn, Vorst. Graben 45. Eche Melzergasse und Herrn Schipanski, Schwarzes Gr. Berggasse 8 zu haben. 4489) Genschwe.

Dampfer Neptun und Montwn laben bis Sonnabend Abend in der Stadt und Neufahrwasser näch Dirschau, Mewe, Kurzebrak, Neuenburg, Eraubenz, Culm, Schweth, Bromberg, Montwn, Ihorn. Ankunst der Eüter in Thorn Dienstag, den 13. Mai.

Büteranmeldungen erbittet
Ferdinand Krahn,
Gchäserei 18. (4571)
Driginal - Coose und Kntheilicheine der SchlöstreiheitCotterie, III. Klasse, Ziehung
12. Mai cr., zu verschiedenen
Breisen.
Marienburger Geld - Cotterie, Ia. Tafelbutter à 1975. 1,20 und 1,10 empfiehtt G. Bonnet, Melzergasse 1. Sommersprossenwasser, Marienburger Gelb - Cotterie, Hauptgewinn: M 90 000, Coofe à M 3,

Sommersprossenseife empfiehlt Hans Opik,

**Droguerie**, Gr. Kämergaffe 6. (4595 Befte englische und ichlefische Gteinkohlen

für den Hausbedarf, sowie trockenes Gichten- u. Buchen-Kloben- und Sparherdholi, Coaks offerirt zu billigsten Preisen

Enterricht ertheilt Herren u. Damen A. Cnche, center Garantie des Erfelges a. Graeske, Burgftrafie Nr. 8/9, früher Rud. Lichfett. (2004 Hausthas 3, II. Scappen,

Rieselfelder

Gpargel, täglich frisch, von heute ab, 1. Gorte 60 Pfg., 2. Gorte 40 Pfg.,

à Bfund, empfiehlt die Niederlage von 3. E. Goffing, Theinischen Canach (4609)

Theinischen (4609)

Gerichtlicher Ausvertauf

des Conserven- und Deli-catesimaarenlagers der Ker-mann Leppsiden Concurs-

main Leppingen Concursmaffe
gr. Wollwebergasse 26.
Frucht- und Gemüse-Conserven in guter Qualität und reicher Auswahl noch vorräthig. U. A.:
Ananas in Gläsern a 40.8 bis 1,20 M.
K. Compostbirnen in Gläsern a 1½ Bid. Inhalt 80 Bf.
Aprikosen in 2 Bfo.-Büchi. a 1 M.
Liebigs Backmehl a 30.8 per Psund.
Julienne (gemischtes trockenes Guppengemüse) 30 Bf.
russische Gardinen a 1,50 M pro Faß.
engl. Gaucen, Kosenpaprika in kleinen Büchsen te.

Ferner für Geschäftsmecke und Wiederverkäuser: Verschiedene Marmeladen und Früchte in großen Gteintöpfen. Der Concursverwalter

Rudolph Haffe.

Danzig, im Mai 1890.

Hierdurch erlaube ich mir ergebenst mitzutheilen, daß die verbreiteten Gertichte von der Aufgabe meines

1841 gegründeten

Cigarren-Import-Geschäfts, des ältesten am hiesigen Plate,

durchaus unbegründet sind und empfehle gleichzeitig, da die 1890er brauchbare Fabrikate liefern wird, was besonders von den billigeren aus achtbarer Familie. (Abstress aus liefern wird) was besonders von den billigeren aus achtbarer Familie. Preislagen gilt, die bei der 1889er Ernte hervorragend gut sind,

neue Gendungen der besten Marken

neue Gendungen der besten Marken importirter Havanas, 1889er Ernte unter anderen:
Aguila de Oro, Belinda, Capitana, Carolina, Comercial, Ecuador, Espanola, Estella, Figaro, Flor de Inclan, A. Ferndz. Garcia, Manuel Garcia, Henry Clay, Intimidad, Mapa Mundi, Miel, Miel, Miels of Marken and Mundi, Miel, Miels of Muriage Nuovo Mundo Punch Posse de Sare Reddington (Competition of the Markenagie) (Che Mathausheaging Madean) (Competition of the Markenaging Mundi) (Che Mathausheaging Madean) (Competition of the Mathausheaging M I. S. Murias, Nuevo Mundo, Punch, Rosa de San-Brodbänkengasse 14 tiago, Sabrosa, Verdadera, Upmann

im Preise von 120—1000 Mark per mille. Bei Entnahme von 100 Stück und Baarzahlung gewähre ich Rabatt,

ebenso auf meine

Hamburger und Bremer Havana-Fabrikate. forvie

Fabrikate aus anderen überseeischen Tabacken von 30 bis 300 Mark per Mille

dem Rordcap. von jeht ab durchweg 50 3 Rabatt bei Entnahme von 100 Stück bei bekannt guten Qualitäten und alten Preisen und Baarjahlung.

> Danard Kass. Langgasse 41,

> > gegenüber dem Rathhause.

Posamenten und Anöpse empfiehlt in modernften Muftern zu anerkannt billigften Breifen Paul Rudolphy, Langenmarkt Nr. 2.

Actien-Brauerei Schönbusch, Königsberg i. Pr.

Riederlage für Danzig und Umgegend hundegaffe Mr. 39 empfiehlt ihr anerkannt vorzügliches

Märzen- und Lagerbier pro Flaiche 10 3.

Robert Krüger, Sundegasse 34.

Meine werthe Kunbschaft erhält von heute ab gratis den Local-Sommer-Fahrplan für Mai cr. Paul Rudolphy, Langenmarkt 2.

(4287

in Kinder- und Baby-Artikeln. Zurückgesette Mäntel, Aleidchen, Schürzen 20. räumungshalber zum Kostenpreise u. darunter.

Corsettfabrik

G. Böttcher, Danzig, Portechaisengasse 1 empfiehlt Neuheiten in Corfetts jeder Art ju äußerst billigen Preisen.

Zu den Prüfungen und Einsegnungen empfehle ich sehr elegante und preiswerthe

Gtiefel u. Schuhe aus feinstem Leber, mit auch ohne Lack.

3. Willdorff, Kürschnergasse 9, Rebenstraße v. Nangenmarkt.

Magen-

Oteser magenstärkenbe Liqueur beförbert die Berbauung und ührt angenehm ab. (3044 Mit Flasche Mk.1,50.

(4603

Hundegasse Nr. 105.

Einsegnungs-Anzüge, fowie Anaben-Anzüge, für jebes Alter, von nur guten Gtoffen, empfiehlt (4608 Carl Rabe, Langgaffe 52.

Rutscher-Röcke, Rutscher-Westen

3. Baumann, Breitgaffe 36. (4546 Fracks,

fowie ganze Amüge werben stets verliehen Breitgasse 36 bei (4547 3. Baumann.

Mein Grundstück, Wohnhaus, Giall. u. ca. 7 Morg. Garten, bin ich Will. zu verk. B. Aujawski, Marienwerder Alte Schützenst. 288. Ein gut erhaltenes

Pianino, guter Ion Bedingnus, wird sofort zu kaufen gesucht.

Gef. Offerten unter 4521 in der
Exp. dieser Zeitung erbeten.

Ein größerer Bosten

Gin größerer Bosten

Cin größerer Bosten

3cilings-Mainlatur
ist im Ganzen ober in kleineren
Bartieen zu verkaufen in der
Expedition dieser Zeitung.

Ein Zimmerdouche-Apparat verkäuflich Gr. Krämergasse 6 (Oroguerie).

gein Baar complette Bruftblatt gefchirre mit Schwarzbeschlag billig zu verkaufen Jungferng. 25 rempf. 2 tüdit. Wirthinnen f. Höhe u. Merder paff. m. gut. Zeugn. Ferner Hofmitr., zuverl. Gärtner. 2. 1 verh. Kuticher w. 10 Iahre auf Stelle gewef. **Brohl, Langgart.** 115. 3u sofort. Gintritt sucht einige 1919. 11. ölt. **Raterialisten** 

E. Chuly, Fleifdergaffe 5. Buche einen unverh. Stellmacher Druck und Verlag ;ugleich Hofmeister fürs Gut. von A. W. Kafemann in Danzig. Brohl, Langgarten 115. (4581 Kierzu eine Beilage.

1 Dleanderhübelm. geh. Jopeng. 63,

Guche zu sofort od. spät. für mein feineres Drogen-und Barfümerie - Geichäft einen Cehrling mit guten Schulkenntnissen. Gelbst-geschriebene Abr. erbeten. Hermann Lietzau, Apotheke zur Alistabt.

Barvier-Benulte kann sogleich eintreten Schwalben-gasse 16 Schmidt. (45**56** Guche für mein Cigarren-Ge-schäft einen

- Wilhelm Otto, Milchkannengasse 1 u. Langgasse 45 Ecke Mankauschegasse.

ist die 1. Etage bestehend aus 8 zusammenhängenden Zimmern, Badezimmer, Küche, Gesindestube, sowie reichl. Zubehör zu verm. Räheres daselbst im Comtoir.

Serrichaftliche Wohnung. Die 1. Etage, best. a. 10 Immern mitüberreichl. Zubeh., a. Gartenb. i.p.Oct. z. v. A. Schwez. Meer 9 B. r.

Brivat - Mittagstisch wird empfohlen Kohlengaffe 3" Armen-Unterflüg. Berein. Freitag, ben 9. Mai cr., Abends 6 Uhr, findet die Comité-Githung im Bureau, Junkergasse 6, Ein-gang Mauergang statt. Der Borstand.

Morgenipaziergang des Orts-Vereins der Maschinenbauund Metallarbeiter.

Conntag, ben 11. Mai 1890 Tour: Ueber Vienkendorf nach Oliva. Abmarich: Morgens 5 Uhr vom Neugarter Ihor. Orts-Verlammiung: Gonnabend, den 10. Mai 1890, Abds. 8½ Uhr, Breitgaffe 83. Der Ausläuch.

Berfammlung

des Ortspereins der Tifchler und Berufsgenoffen am Gonnabend, den 10. Mai, Abends 81/2 Uhr, im Bereins fohnle. Zagesorbnung:

Ragesoronung:
Monatsbericht und Gefmättliches,
Aufnahme geuer Mitglieder.
Vorher: Bücherwechsel.
Der Ausschuft.
J. A. Eingeschriedene Sitskasse.
Lagesordnung wie vor.
Die örtliche Berwaltung.

Frische

empfiehlt (4612 H. Ahlers, Brobbankengaffe Rr. 12.

Tivoli. Täglich Concert von der Tiroler Concert-Gesellschaft

Joseph Stiegler
aus dem Illerthal (4 Dames, 5
Herren) Anfangam Gonntag Tühr,
an Wochentagen 8 Uhr. Entree
25 & Kinder 10 & Täglich neues
Brogramm. (4259)

Milchpeter. von echt blauem Marine-Auch Morgen Freitag, d. 9. Mai: Rein Concert.

Freundschaftlicher Garten. Leipziger Gänger.

(Dir.: Jul. Aluge.)
Anjang 8 Uhr. Entrée 50 A.
Billets à 40 A jim vorher in den Cigarrenhandlung der herren G. Möller, brobbänkengasse und Hartens, Hoh. Thor 1. haben. Läglich wechselndes Brogramm.

Anfang 1/27 Uhr. Entree 15 %. Bodenburg.

G. Bodenburg.

Steilag, den 9. Mai: Bei halben
Gchauspiel - Preisen. Neuntes
Dresdener Ensemble - Gastspiel
unter Leitung von Abelheid
Bernhardt. Mit dem Strome.
Lussipiel in 4 Anten von Marie
von Ernest.
Gonnabend, den 10. Mai: Jehntes
Dresdener Ensemble - Gastspiel
unter Leitung von Abelheid
Bernhardt. Dei ermäßigten
Breisen. Auf allgemeines Berlangem. Durch die Intendang.
Breislustspiel in 5 Anten von
E. Heen. Lussipiel in 1 Akt von
E. Heen. Lussipiel in 1 Akt von
E. Neumann.